In Polen: 30 Groschen

# Ostdeutsche

Die "Ofideutjaie Morgenpoft" erjaieint stebenmat in der Woche, früßmorgens— auch Sonntags und Montags—, mit zahlteichen Beilagen, Sonntags mit der 16 seitigen Kuppertiejdruckbeilage "Illustrierte Ofideutjaie Morgenpoft". Bezugspreis sim voraus zahlbart: Durch ingter Boten sei ins Haus 2,60 RM. monatlich seinstließlich is Rp., Beförderungsgebührt, durch die Post 2,80 RM. monatlich seinschließlich so Rps. Postgebührt, dazu 12 Rps. Postulelled Durch höhere Gewalt hervorgerusene Betriebsschungen, Steiss usw. begründen kei-

Führende Wirtschaftszeitung

An zeilgen preije: Die 10-gespattene Millimeterzeile 18 Rp1.; amt Heilmittelanzeigen Jowie Darlefinsangebote von Nichtbanken 20 Rp1. 4-gespattene Millimeterzeile im Reklameteil 80 Rp1. Für das Erichie Anzeigen an bestimmten Togen und Plätzen Jowie Jür die richtige Wielefonijch aufgegebener Anzeigen wird keine Gewähr übernomm gerichtlicher Beitreibung, Vergieth oder Konkurs Kommi eglicher krottall. Anzeigenschliß 18 Uhr. — Posijch eck kont 2: Breste Verlagsanstalt Kirsch & Müller, Gmbh., Beuthen OS. Gerichtsvand: Bei

## Treuegelöbnis der oberschlesischen Wirtschaft zu Adolf Hitler

Oppeln, 31. Oktober. Die Induftries und Sandelskammer für die Proving Oberschlefien hatte ihre Mitglieder sowie Bertreter der Handwerks- und der Landwirtschaftskammer, der NGBD. und NG. Sago zu einem Bortrag versammelt, den der Borsigende der Birtschaftstommission der RSDUB., Bernhard Röhler (München), über wirtschaftspolitische Tagesfragen hielt. Rach bem mit großem Beifall aufgenommenen Bortrag wurde ein von den Bertretern der oberschlesischen Birtschaft einstimmig angenommenes Treuegelöbnis gu Abolf Sitler vom Rammerpräfidenten Rabmann verlesen. In bem Treuegelöbnis versichert die oberschlesische Birtschaft dem Führer, daß sie geschlossen hinter ihm fteht und sich zu der von ihm geführten Politik ber Reichsregierung einmütig bekennt.

## Wahlaufruf der Arbeitsgemeinschaft Ratholischer Deutscher

(Telegraphifche Melbung)

Ratholischer Deutscher veröffentlicht einen Bahlaufruf, in dem es beißt:

"Zum erften Male feit der November=Re= volution appelliert ein beutscher Reichstangler, unfer Führer Abolf Sitler, mit Recht an die Chre der dentichen Ration, für die er fich mit feinem gangen Ronnen und Bigefangler bon Bapen. Bollen, feinem gangen Leben einfest. Dafür gilt es, ihm den Dant abzuftatten in r ii d' = haltlofer Gefolgschaft bei der kom= menden Mbstimmung am 12. November.

Bei der im gleichen Gange erfolgenden Wahl gum Reichstage aber heißt es für die Gesamtheit des katholischen dentschen Bolles zu beweisen, daß wir nicht nur zu Adolf Sitler stehen, sondern uns auch zu dem bekennen, was er mit dem Gedanken= unter Mitwirfung aller derer, die guten Bil- tor Reicharbt, und ber Geichaftsführer wie inneren Friedens und zur Gicherung gliebere: bes weiteren Aufftieges ber Ration.

Die Arbeitsgemeinschaft Ratholifder Deut- Meife. und Ausftellungsmefen; fcher richtet fich mit diesem Aufruf vor allem an die geschlossenen katholischen wesen und Gebietsteile und gibt der bestimmten mer Deutsche wohnen, sich bei diesen Wahlen möglicht werben.

Chre und Bürde des Reiches, fon= bern auch um die Manifestation des guten Billens geht, das Dritte Reich bes Friedens und der Ginheit aller Deutichen nen gu begründen."

Der Wahlaufruf ift u. a. unterzeichnet bon

## Kupplerin Zita

Von Dr. Joachim Strauß

In Ungarn, wo fie bisber die ftartfte Birf- für den "Thronfolger" Otto von Sabsburg von famkeit entfaltet hatte, hat die Thronrudtehr- Ungarn nach bem ichon genug gequälten Lande Bewegung ber habsburger burglich eine schwere Desterreich verlegt. Es ift ja auch völlig unwich-Berlin, 31. Ditober. Die Arbeitsgemeinichaft, flar barüber ift, daß es nicht nur um die Abfuhr erlitten: Der Tag von Ara, ber 6. Ofto- tig, welches Bolf biefer Otto mit ber Segnung ber, an bem im Jahre 1848 13 Marthrer ber feiner Berrichaft bereinft beglücht, für ihn ift nur Koffuthschen Freiheitsbewegung durch den habsburgischen General Hannau zum Tobe verurteilt und erschoffen wurden, wurde gum ungarischen Nationalfeiertag erklärt. Raiferin Bita und ihr Anhang haben diesen deutlichen Wink ihrer Unerwünschtheit in Ungarn verstanden und baraufhin furzerhand bie Hauptmacht ihrer Propaganda

entscheidend, daß er einmal irgendwo Raiser wird, bamit der freffende Ehrgeiz seiner Mutter befriebigt wird. Daß fie einft ben Sag bes hungernden Defterreich auf fich gezogen, als fie in den ichlimmsten Blodabejahren Lebensmittel ichob wie nur irgendein schmutiger Bucherer, daß fie burch die Parma-Verschwörung bas beutsche Bolt verraten und damit fich felber um den Thron gebracht bat, icheint Fran Bita, die ja nicht an bas Wohl irgendeines Bolfes, und bes beutschen qulett, denkt, sondern nur an ihre Herrschsucht, vollfommen nebenfächlich.

Ginen gunftigeren Zeitpunft, um fich erneut bem öfterreichischen Bolke, das allerdings bisher bon einer Habsburger-Restauration in seinen weitesten und überwiegenden Schichten noch gang

## Aufgaben und Gliederung des Werberates

(Telegraphische Melbung)

dem bekennen, was er mit dem Gedanken. Berlin, 31. Oktober. In einer Pressedonserens gut des Nationalsozialismus besprachen der Präsident des neugebildeten Werberden Birtichaft, Dixeklens waren, heute ichon aus dem Chaos der Sunte Die Grundzüge bes Wejeges über Birtzwischenstaatlichen, verlotterten, sittenzersals ichastswervung und die Richtlinien sür die vraktischen Beide der letten 15 Jahre geschaffen ganisation so ein fach und sparsam wie nur möglich seiner bleibe aus kleinlicher Verstims hat. Keiner bleibe aus kleinlicher Berstim-mung zu Hause, sondern trage durch seine Das werbe auch schon dadurch verheitet werden, daß die vorhanden en Wirtschaps mit berzweisache Wahl bei zur Ehrenrettung nisationen zu der Arbeit weitgehend mit herdes Reiches, zur Erhaltung des äußeren angezogen werden. Direktor Reichardt teilt mit, daß der Berberat sich in drei Abteilungen

1. Den für allgemeine Fragen und bas

Erwartung Ausdruck, daß das katholische Bersonalangelegenheiten noch eine Präsibialsabel ab teilung vorgesehen. Jede Abteilung soll außer den Seiter nur etwa fünf Referensten Benen und Schlesien, des Bersonalbeschränzung in Bahern wie in Berlin und wo imin Bahern wie in Berlin und wo im-

Dr. Hunke betonte, daß das Gesetz lediglich dazu dienen solle, gewisse chaotische Zustände in der Werbung, das Prodisionsunweien usw. zu beseitigen und an ihre Stelle Ordnung und Taristrene zu setzen. Die Anzeigenexpedition en bedürfen einer Zulassung. Die positioen Ausgaden des Werberates bestehen darin:

1. Berbindung zwijden Unternehmern und ber amtlichen Birtichaftapolitit im Sinblid auf bas Berbeweien gu ichaffen; . bie Bemeinichaftswerbung ftarf au pflegen, wobei aber bie Einzelwer-bung feineswegs zurüdgebrängt

#### Es foll für beutiche Erzeugniffe im Auslande geworben werden.

2. für das Zeitungs. und Plafat. Die Gebühr, die keine Steuer ift, soll restlos wesen und
3. für inristische Fragen.
Außerdem ist für den inneren Dienst und für Berionalangesegenheiten noch eine Präsibial.

Berbungtreibenber ift berjenige, ber für seine entgeltliche Eigenleiftung in irgendeiner Form Berbung treibt.

Berbeberater find selbständige Unternehmer, die andere gewerbemäßig in der Wer-

Wer die Werbung für andere burch-führt, gilt als Werber.

Berbevermittler sind solche, die Berbe-aufträge für andere im eigenen Namen und für eigene Rechnung erteilen.

Grundfählich ju unterscheiben ift zwischen ber Eigenwerbung und ber Fremdwer-bung. Die Eigenwerbung ist ber Gebühr nicht unterworfen. Ein Unternehmer kann also ohne Gebühr Drudfachen, Profpette uim. für feine Grzeugnisse herausgeben lassen.

#### Berber find u. a. alle Zeitungen. Die vorhandenen Zeitungen find automatisch als Werber zugelaffen.

Neu hinzukommende Zeitungen bedürfen jedoch einer besonderen Genehmigung. Alle Werbungsbermittler müffen besonders zugelassen werden. Die Gebühr wird auf alle Anzeigen erhoben. Die Frage der Auflagenkontrolle bedarf noch der näheren Brüfung. Die Gebühr für die Wirtschaftswerbung kann von den Werbern auf die Werbengtreibenden in der Weise abgewält werben, daß die allgemeinen Tarife ür Wirtschaftswerbung entsprechend in die Hoffen für Birtichaftswerbung entsprechend in die Höhe geset werden, jedoch darf die Gebühr den Werbungtreibenden nicht besonders in Rechnung gestellt werden.

und gar nichts wissen will, in Empfehlung zu bringen, konnte ber fleine Rreis ber Sabsburger taum finden. Der ftartfte Gegenspieler bes Sabsburgertums, das Deutschtum im Lande und im Reich, ift heute bon der Mitwirfung an der Entwidlung der österreichischen Geschehnisse ebenso ausgeschaltet wie seinerzeit unter dem "guten" Raifer. Wie es damals den Fußschemel hergab für die immer ftarter auffteigenden Machtgelüfte ber bunt susammengemischten flawischen Bölker in diesem Staatenkuriofum, fo ift es jett die allerdings längst nicht mehr so geduldig tragende Unterlage für ben Rlüngel einer fogenannten Regierung, Die in Wirklichkeit boch nur ben Büttel einer bunten Auswahl internationaler antideutscher Kräfte barftellt. In diefer Regierung aber fpielt eine Reihe Bersonen eine Rolle, die fich mehr ober weniger offen jum Sabsburgertum befennen, fo ber Vizekanzler Jen, Juftizminister Schuschnigg, Sozialminister Schmit und vor allem der Staats. selretär für das Heereswesen, Generaloberft Fürst Schönburg-Hartenstein. Als Richtlegitimist bleibt bann in biefer Regierung eigentlich nur noch ber Bunbestangler Dollfuß felber, ber baburch immer mehr in die Rolle des Berteidigers bes Bertrages von Saint-Germain hineingebrängt wird, was feiner Stellung im Lande auch nicht gerade förberlich fein dürfte.

Da bei der erbitterten Abneigung des öfterreichischen Bolfes gegen eine Bieberfehr ber habsburgischen Verräter am Deutschtum immerbin noch geraume Zeit vergeben burfte, bis bie regierungsfeitig unterstütte Propaganda den Boben soweit vorbereitet, daß ein Erscheinen Otto bon habsburgs nicht fofort den ichon lange unter ber Dede schwelenden Bürgerfrieg zur hellen Flamme auflobern läßt, hat man sich vorläufig damit begnügt, außerhalb der schwarz-gelben Grengpfähle ein bigden Raifertum gu fpielen, um fich felbft in die erhofften glücklichen Beiten gu niffes ftattfinden. träumen und vielleicht auch der Welt zu zeigen, wie eng die Berbindung zwischen Sabsburg und Defterreich noch immer ift. In Rom empfing Bita bei ihrem bortigen Aufenthalt 75 Bertreter bes legitimistischen Bundes tatholischer Gbelleute, die sich in höfischer Devotion vor dem für Frau bon Habsburg eigens aufgebauten Thron verneigten, daß der Ralt in ihren Abern nur fo

Der Aufenthalt in Rom hatte allerdings eine Der Ausenthalt in Kom hatte allerdings eine viel tiesere und weiter reichende Bedeutung. Fran Bita wollte ihren Bestrebungen, das deutsche Bolf in Desterreich sür ihren Sohn zu erschachte. Das gilt stür den Staatssekretär Haben. Das gilt durch Neuorganisation der ihnen anderer Haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Ramen gemacht haben. Das gilt stür den Staatssekretär Haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Ramen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Kamen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Ramen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Kamen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Ramen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Reichen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Ramen gemacht haben. Das gilt durch Neudragenstelle einen Reichen Reichen Reichen Reichen Reichen Ramen den Führer der Reichen Reich fcleunigst zurudzurufen und als ihren hulb. vollsten Herricher zu empfangen. Nach Frau Bitas Wunsch sollte Otto von Habsburg nämlich die jüngfte Tochter bes italienischen Königshaufes, Maria von Savogen, heiraten, und dem ftaunenben Defterreich wurde bereits auf verschiebenen Wegen, allerdings etwas voreilig, die freudige Mitteilung gemacht, baß Italien ju biefer Sochzeit als Mitgift ber glüdlichen Braut bas Gebiet bon Sübtirol übergeben werbe, bas fo auf biefem üblichften Wege ber habsburgischen Heirats-Politik wieber mit Defterreich vereinigt merden fonnte.

Leider haben die Aeußerungen, die Otto von Habsburg über diese herrlichen Zukunftsaus. fichten in die Deffentlichkeit geben ließ, in Rom einen recht unfreundlichen Biberhall gefunden. Jebenfalls erschien biefer Tage im "Bopole Romano" ein Artifel, ber offensichtlich bon allerhöchster Stelle bes italtenischen Staates biftiert "Lettion für war und unter der Ueberschrift Dtto", ben jungen Mann bon Sabsburg berart bie beginnende Uneinigfeit ber Mittelmachte abfür einige Zeit vergangen sein burften. Dag ein bienfte erworben hat und beffen Blut ja auch ie Sabsburger für bie bobe Ethit ber faichiftischen langer, je weniger nach Deutschland neigt, mußte Welt zu feben, ba man in Rom bon einer berartigen Sochzeit an fich nichts weiß und der Bebante an eine berartiges Geschäft mit bem Banbe Sibtirol bolltommen abfurd ericheint.

So hat der Habsburger Besuch aus Rom nicht viel mehr mitnehmen fonnen als bie Erinnerung Rieberhaltung jeder vollischen Erhebung in an bie iconen Stunden, wo man Sofhaltung Defterreich war, zeigt ein furglich bom "Figaro" fpielte, und vielleicht einige freundliche, aber unberbinbliche Bufagen bes Batifans, ber ja burch bere Reife bes Beimwehrführers Steible nach alt-traditionelle Freundschaften bem Sause Sabs- Baris, wo ihm Philippe Bethelot feinerzeit jede burg besonders verbunden ift. Außer ihm und Unterftugung im Kampf gegen bolftische Bestrebem eigenen kleinen Rreis in Bien, ber biefes bungen in ber Beimwehr zusagte. Das find auch undeutsche habsburgertum aus febr engen per- bie Freunde ber Frau Bita, die freilich ben bochfonlichen Grunden ober eben gerade aus ber Er- ften Traum ber Errichtung eines großen Sabstibpoften im wesentlichen immer nur die Soffnung Deutschland endlich feine Mainlinie mehr gibt, auf die Silfe aus Baris. Sier hat man ja frei. Die aber boch noch muhlen und grubeln, um wolich auch allen Anlaß dur Dankbarkeit. Das Saus möglich gerabe durch die Berschacherung Defter- giment ritt die historischen lich auch allen Anlaß zur Dankbarkeit. Das Haus möglich gerade durch die Verschacherung Dester bei Mars-la-Tour und Gravelotte Hobsburg war der Angelpunkt, bei dem man an- reichs an Frau Zita von Habsburg selbst diesen mit. Er gehört zu den 12 Reitern, die als einzige Sabsburg war der Angelpuntt, bei dem man an- tetele an Stat Itu ben feiner Echwadron dem todbringenden Feuer seine feiner Edwadron dem todbringenden Feuer seine der französischen Reiter entfamen. Das Pferd reichs Reich, statt die Austeilung Desterreichs unter die Lusben bes Unfriedens um Deutschland waldt schwage der bielen zuschen der beiter unversehrt in wurde ihm unter dem Leibe erschossen. Gickerheit. Vierzehnmal hatte Grünewaldts waldt schwang sich auf das nächste der vielen zuschwand murde ihm unter dem Leibe erschossen unter die schwadron am Tage von Mars-la-Tour schwing. gegebenen Nachfolger zu betreiben, fich felber erft zu legen fuchte.

## Reichstagsfandidaten aus Politit und Wirtschaft

Erste Sitzung des Reichswahlausschusses

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 31. Ottober. Dienstag bormittag fant unter bem Borfit bes Reichsmahlleiters, bes Brafibenten bes Statiftifchen Reichsamtes Dr. Rein harbt, bie erfte Sigung bes Reich 3. mahlansichuffes ftatt. Der Ausschuß be- afrifa, fteht aus bem Borfigenben und feche Beifigern. Als Bertranensmann ber NSDAB, wohnte Regierungsrat Dr. Fabricius ber Gigung bei. Als einziger Bahlborichlag ift ber ber Nationalfogialiftifchen Dentichen Arbeiterpartei (Hitlerbegung) fristgemäß beim Reichsmahlleiter eingereicht worben. Die Lifte enthält 685 Ramen; barunter befinden fich 160 Bewerber, bie bisher noch feinem Barlament angehört haben. Der Reichsmahlausschuß beichlog ben Bewerber mit ber Rummer 534 (Dr. Frauenborffer) zu ftreichen, ba bie erforberlichen Unterlagen nicht beigebracht waren. Diefer Bewerber mar auch bereits bon ben Ginreichern geftrichen worben. Da bisher ber Bewerber Dr. Defar Stabel unter ber Rummer 520a geführt murbe, anbert fich jeboch bie Gesamtzahl von 685 nicht. In bieser Fassung wurde ber Reichsmahlborichlag einftimmig angelaffen.

Die nächste Sitzung des Reichswahlausschusses bürfte etwa 12 bis 15 Tage nach ber Bahl nach ber endgültigen Feststellung bes Wahlergeb-

#### führenden politischen Berfonlichkeiten

kandidieren u. a.: Neichsstatthalter Kitter von Epp, München, Kultusminister Rust, Staats-minister Dr. Frank II, der bereits seit 1930 Spizenkandidat in Schlesien war. Auf der schlelischen Lifte befindet sich überdies auch ber frühere Spigenkandibat Polizeiprafibent hein es. Beiterhin stehen auf der Lifte bekannte SU.- und SS.-Führer sowie Führer der Bewegung, die sich Staatsfefretare Reder und Willifens.

Bom Stahlhelm find zu nennen neben bem Führer Selbte, Major von Stephani und Oberstleutnant von Feldmann, hannover-

Bemerkenswert ist die Liste der Wirtschaftsführer. Hier kandidieren Generaldirektor Dr. Springorum, Dortmund, Dr.-Ing. Bögler, Essen, Bergassessor Dr. von und du Loewenstein und Dr. Friz Thyssen.

jum wahren Großbeutschland zu machen und die Reibungsmöglichkeiten mit Rugland, Stalien und bem Boltan aus ber Belt zu ichaffen, in ber Gentimentalität ber Nibelungentreue biesem treulosesten Herrscherhaus gegenüber ber im Bertrauen auf bas beutsche Schwert größenwahnfinnigen Wiener Politit freie Sand ließ.

Bom Sause Sabsburg erfolgte bann ber Berrat der Parma-Briefe, ber ben Gegnern erft bie Bewißheit gab, baß fie ben längeren Atem haben murben, um ben Sieg über bie innere Rot un abkanzelte, daß ihm alle römischen Gelüste wohl zuwarten. Für ein haus, bas sich folche Ber-Staatsauffaffung tein Berftanbnis bat, verzeiht man ichon einmal etwas tun tounen, wenn ba man ihm, aber eg wird ihm bringend geraten, in nicht wieber die peinliche Rudfichtnahme auf die Bufunft feine Soffnungen, wie bie einer Rud- habsburgfeinbliche Rleine Entente mare, beren werben. Wenn Froft Außenarbeiten unmöglich gabe Subtirols als Brautgeschent, mehr in die Vertreter, Benesch, sicher nicht ohne tiefere Gründe gerade jest ein Treffen mit Dollfuß ar-rangiert hatte. Wie eng die Zusammenarbeit des früheren Bundeskanzlers Seipel und seiner allem aber auch eine Bertiefung der Freunde, die jest zur Regierung gehören, mit dem Freunde, die jest gur Regierung gehören, mit bem Quaf d'Orfan in bem gemeinsamen Beftreben gur veröffentlichter Brief Baugoins über eine befoninnerung an die antideutsche Bolitif ber letten burger Reiches unter Absplitterung bes Reichs-Sabsburger unterstütt, bleibt Frau Bita als Af- füdens haben aufgeben muffen, seitbem es in

bem Reichstags-Wahlvorschlag Aus dem Neichstags-Wahldbrichte Wechtsanwalt Professor Dr. Grimm, Essen, der sich im Ruhr-kampf einen Namen gemacht hat, Dr. Schnee, der letzte deutsche Gouderneur von Deutsch-Oftsafrika, Bankbirektor Dr. von Stauß.

#### Türken-Feier in Berlin

Berlin, 31. Oftober. Als Abschluß der Ber-liner Festlichkeiten aus Anlag des zehn-jährigen Bestehens der Türkischen Re-publik fand im Kaiserhof ein Empfang statt, zu dem n. a. der Berein für das Deutschium im Auslande und der Bund der Asienkämpfer geladen

hatten. Die Reichsregierung war durch Vizekanzler von Bapen vertreten, Preußen durch
Justizminister Kerrl. Der Hauptabteilungsleiter im Außenpolitischen Amt der RSDAK.
Gesandter Werner Daiß, sagte in seiner Ansprache, das große Geschehen unserer Tage, das
sich als Nationalsozialismus, Kemalismus und Faschismus zeige, seiz, seiz, seizusidsibren aus einen großen weltan ich aulichen
Durch druch, der seine Flutwelle um den
ganzen Erbball senden werde Der türtische Botschafter, Kemaleddin Sami Pascha,
sprach als Bertreter des türtischen Bolkes den
veranstaltenden Berbänden seinen Dant für
die Ehrungen aus. Das türtische Kolt wolle
mit dem beutschen Bolke in Freundschaft zusammenleben und in Frinnerung an die Wassenkameradschaft auch weiterbin dem deutschen Bolke
eng verdunden bleiben. Vizekanzler von Kapen sprach im Ramen der Keichsregierung und
hob die glänzenden Eigenschaften und die Opser
des türtischen Volkes, die es im Lause seiner Geschichte für die Behauptung der eigenen Existenz
gebracht hat, hervor. "Das deutsche Bolk nimmt
von allen Völkern Europas den wärm ste.
Unteil an der Entwicklung der Türkei. Es hat
gelernt, das Würde und Ehre niemals durch
kwangsweise Unterschristen unter Kriedensdorgelernt, daß Burbe und Chre niemals durch

## Japan regt eine Konferenz der maßgebenden Mächte an

Relegraphische Melbung)

in einem Zeitungsinterviem erklart, bag er im einem Jahr bas ruffifche Angebot eines Richt-Rabinett die Ein berufung einer Ronfe- angriffspattes ausbrudlich abgelehnt. Die Bezie-Rabinert die Ein der und gehert Aber ungeschenden hungen zu Rußland haben sich in dem letzten Jahr renz der Vertreter der maßgebenden hungen zu Rußland haben sich in dem letzten Jahr Mächte nach Kokio anregen werde. Mächte nach Tokio anregen werde.

Das Programm biefer Ronfereng würde aus vier Buntten bestehen:

- Diten,
- 2. Abanberung ber Flottenberträge, 3. Revifion bes Rellogg-Battes im
- Sinblid auf bie Lage in Ditafien, 4. Abichluß eines Richtangriffspat

tes mit Ruglanb.

Berlin, 31. Oktober. Nach Melbungen aus ternationalen Verträge, die ein eigenmächtiges Tokio hat der japanische Kriegsminister Araki, und gewaltsames Borgehen eines Landes verdie-ber eigenliche Chef der Japanischen Regierung, ten, für unanwendbar erklärt. Auch hat es vor China in ein freundschaftliches Berhältnis getreten ift und die Anerkennung ber Sowjetunion 1. Sicherung bes Friedens im Fernen ift. Der Telegrammwechsel zwischen Roose velt und Kalin in hat wegen seiner möglichen Rück-wirkungen auf die Lage in Oftasien in Japan einen besonders frarken Eindruck gemacht, und der jetige Borschlag des japanischen Kriegsministers erscheint geradezu als die

#### Antwort auf die Amerikareise Litwinoffs.

Die Verwirklichung dieses Konserend-Planes Dadu kommt die Notwendigkeit einer Regelung würde zweisellos ein Einlenken Japans der Flottenkrage. Japan hat schon vor wenigstens in der Methode ebeeuten. Bisher die einem Jahr angekündigt, daß es die praktische hat Japan jede Aussprache "ber den von ihm geglichtellung mit der englischen und amerikanigündeten Staat in der Mandschure i abgekennt und den Kellogg-Pakt sowie die anderen in- Anspruch nehmen werde. Dazu kommt die Notwendigkeit einer Regelung der Flottenfrage. Japan hat schon vor einem Jahr angekündigt, daß es die praktische Gleichskellung mit der englischen und amerikani-

## Aufruf an den Arbeitsdienst

Berlin, 31. Oftober. Staatsfefretar Sierl hat in seiner Eigenschaft als Führer des Reichsverbandes Deutscher Arbeitsbienftvereine einen Aufruf an den Arbeitsdienst gerichtet, in dem es

"Bringt bas felfenfefte Bertrauen und die unlösliche Treue, die jeben rechten Arbeitsbienftler mit bem Guhrer berbinbet, bei ber Wahl am 12. Robember gum Ausbrud! Gorgt bafür, bag alle Gure Befannten bem Rufe bes Führers folgen! Selft in jeber Beife mit, baß au unserem Sührer wird! Das Ausland foll in großer Aufmachung. erkennen, daß bas beutsche Bolt wie ein Mann gum Guhrer fteht, entichloffen, ihm auf allen Begen gu folgen."

Der Freiwillige Arbeitsbienft foll im Intereffe ber bon ihm betreuten Jugendlichen auch während des Winters in feiner Beije unterbrochen macht, dann wird für diese Beit die Durchführung n geeigneten Innenraumen fowie nach Möglichfeit auch im Freien die fportliche Ertüchti gung bes Freiwilligen Arbeitsbienstes während ber Wintermonate fortgeführt. Die Reichsleitung bes Arbeitsbienstes weist barauf hin, daß die Angehörigen des Freiwilligen Arbeitsdienstes sich bei Borbringung von Bünschen und Anliegen an den Dienft weg zu halten haben.

#### Ter Lette bon Mars-la-Tour †

(Telegraphische Melbung)

Effen, 31. Ottober. Giner ber letten Betera-nen bes Rrieges 1870/71, ber Schreinermeifter schen Feldzug als Dragoner mitgemacht hat, boten wird. ift im Alter von 85 Jahren gestorben. Sein Re-Tobesattaden rudgaloppierenden Roffe, wobei er gu feinem Ent- mend die Mofel durchqueren muffen.

#### Reine Partei-Propaganda im Ausland

Ameritanischer Preffevertreter beim Reichs. tangler

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 31. Oktober. Reichskanzler Abobf Sitler empfing in biefen Tagen Rarl von Biegand, eine ber maßgebendften Berfonlichfeiten ber amerifanischen Breffe. Die Beitungen bie Bahl am 12. November eine übermal - bes Searft-Breffetongerns, ben Biegand vertritt, tigenbe Runbgebung bes Bertrauens berichten über die Aussprache auf ber erften Seite als bejonders wichtig für die ameritanische Deffentlichkeit und für die Entwichung ber Begiehungen zwijchen ben Bereinigten Staaten und Deutschland wird bie Meußerung bes Führers hervorgehoben, daß er ben Parteigenoffen im Auslande ftrengftens unterfage, nationalsozialiftijche Bropaganda an betreiben. Die notwendige Folge einer folchen Bropaganda jei bie Befährbung ber freundichaft. lichen Begiehungen bes Anslandes gu Deutschland, auf beren Aufrechterhaltung bie Regierung ben größten Bert lege. Er, ber Führer, werbe nicht bavor gurudichreden, Buwiberhandlungen rudfichtlos burch Ausichlug aus ber Barte i zu ahnben.

Die ameritanische Breffe ftellt die tiefe Birfung biefer Erklärung feft. Sie fei gur rechten Beit gekommen, ba bas Rongregmitglieb Didftein Material über angebliche nationalsozialistische Bropaganda in USA im parlamentarischen Untersuchungsausschuß vorlegen wolle. Jett sei einwandfrei bewiesen, daß folche Propaganda, wenn fie wirklich von berufenen und verantwortungslosen Leuten getrieben fein follte (mas bisber nicht im geringsten bewiesen ift), vom Füh-Albert Grunemalbt, ber ben bentich-frangofi- rere auf bas icharffte migbilligt und ber-

> seben feststellen mußte, daß eine Granate dem Tier ben Unterfiefer weggeriffen hatte.

Von Straßburg bis Ostende

## Die Straße der Gräber

Von Reinhard Steffler, Borsigwerk

Sonntagsführe in Freiburg! Startbereit sicht das Werereds-Beng-Cabriolet meines Frances innen zum Hort Donaumont binauf. Zwei ung den der Geben der Angeleit der Meines Hengen Freiburg der Geben de

probisorisch eingerichtet haben?!

Serrliches, fruchtbares Land, altes beutsches Elsaß! Bergebens aber sucht schon beute das Auge nach alten deutschen Ansichristen in den Ortschaften. Unser deutschen Ausschriften in den Ortschaften. Unser deutscher Wagen erregt Aufselden. Unser deutscher Wagen erregt Aufselden Fauste sogar, als ich mich nach der Grupbe von Männern umblicke, an der wir eben der deutschen Verlichen Abeichsfarben dies den schwarzeweißeroten Bimbel der am Kühler. Er sällt mit den deutschen Reichsfarben diere besonders auf, da von den wielen französischen der besonders auf, da von den wielen französischen werden die mit den derenden. Daß dies sogar etwas zwanassanig geschehen mürde, ahnten wir noch nicht. Das fam gleich darauf so: Mein Freund wurde in den sonntäalich belebten Straßen beim Austauchen eines Karfolatzes nicht gleich mit den derehreregelnden Feichen einia und gleich mit den verkehrregelnden Zeichen einia und fuhr auf dem Nartplat falich auf. Sofort fturste sich ein Kolizist auf uns und machte uns auch vone daß wir für die Külle seiner französischen Bokabeln volles Verständnis hatten, deutlich, daß er mit uns sehr unzufrieden sei. Auch sein "intersit" mit entsprechender Sandbewegung nach unserem schwarz-weiß-roten Vimpel war von nicht mißzwerstebender Deutlichkeit und liek uns darnach handeln. Auch sonst machte die Bevölkerung hier — im Gegensatz zu der des inneren Frankreichs — einen unfreundlichen Eindruck.

Durchs alte Zabern hindurch fahren wir westwärts nach Mes. Es ist anch heute wieder typische Garnisonstadt. An der Stelle des alten Reiterstandbildes Kaiser Wilhelms I, steht beutein französsisches Soldatendenkmal.

puntt ber frangofischen Kriegserinnerungspf Ein Siegesmal bon überwältigender Größe fteh an beherrichender Stelle mitten in der Stadt.

Aber uns brangt's hinaus auf's ehemalige Schlachtfelb von Berbun. Durch ein ichones, altes Tor geht die Fahrt hinnnter zur Maas, und dann auf auter breiter Teerstraße die Höhen am rechten Maasuser hinaus, hinaus zu Vorts und ehemaligen Dörfern, deren Namen uns Kriegsteilnehmern ja boch unvergeßlich bleiben werden: Dou au mon t, Thianmont, Baur, Fleury, To ter Mann, Höbe 304. Leise gleitet unse ter Mann, Sobe 304. . Leise gleitet unser Wagen die leichte Steigung hinauf, das letzte Dorf vor Berdun bleibt hinter uns, und nun find wir im Niemandsland bes Krieges. Trichterfelber, jo weit das Auge reicht! Rein Saus, fein Baum, fein Gelb, feine Biefe Trichter an Trichter Sänge hinauf und hinunter, Trichter in ben Mulben, in benen sich einst die Batterien verbargen, Trichter in den Sohlwegen, durch die die Reserven heranrückten, Trichter unter wu derndem Unfraut — im Tobe erstarrtes Land! Es sind die einstmals wohl blübenden Kelber und Biesen iener Ortschaften, hinter deren Namen die Karte von Frankreich heute das "dotruit" verzeich-net. Getilat vom Erdboden! Tausendfältig zer-wihltes Land hat sie korlesse wühltes Land hat fie verichludt und wird fie nicht wieder erstehen lassen. Rirgends an der 600 Kilo- ber gefest worden, vielleicht, um von den Boriidet. 19. Jahrhundert wurde dieser fromme Brauch im- meter langen alten Front wurden wir dom Er- gebenden ein stilles Gebet für den Berstorbenen zu mer selten er ausgeübt, um endlich gans ausse leben bes Rrieges wieder fo gepadt wie hier. - erbitten.

nun nordwärts nach Flandern. Auch wen der Krieg nicht nach Flandern selbst geführt hat, dem wurde in der langen Kriegszeit dies Wort doch Begriff und Borstellung. Man denst an weites, slackes And mit saftigen Viehweiden, geraden Straßen und Kanälen, rotziegeligen Dörfern, und man begreist als Soldat sofort; eigentlich gar kein Gebiet für größere militärische Unternehmungen! Und doch, wie oft hat Flandern im Kriegsbericht der Obersten Seeresseitung gestanden! Kurz dor Lille kamen wir an einem eigentümzlichen Kruzisig vorüber, einem vierarm ig en Kreuz, das an allen vier Seiten des Kreuzstammes den Leib des Gekreuzigten trug. Es liegt über der flandrischen Landschaft ein schwermätiger Ernst auch heute noch, und die vielen, vielen Soldatenfriedböse mit ihrem Wald von dunklen Kreuzen den vertiesen den Charaster der Landschaft sier ganz besonders. Flandern ist Land unter mKreuzen vertiesen den Charaster der Landschaft ein Saufen alter Granatausbläser an der Straße! Dann sind wir auf dem weiten Marktvlaß und haben vor uns ein ungemein eindrucksvolles Bild, es ist die breite Front der Luch alle mit dem dahinter aufragenden Turm der wiedererbauten St.-Martins-Kirche. Die Tuchballe ist ein herriliches Bauwerf aus mittelalterlicher Zeit. Uns dem Plaz am Bahnhof ist neben schweren Saudigen ande ein de nich der Tanf aufösstellt. England dat für seine um Phern Bermisten am Ostansgang der Stadt einen gewaltigen Ehrendogen mit dem dein de nich eine Frank aufösstellt. England dat für seine um Phern Bermisten am Ostansgang der Stadt einen gewaltigen Ehrendogen mit dem dein den kamen von 52 000 englischen Soldaten, die um Opern kämpsten und sielen, aber sein Grankanen.

In nordöstlicher Richtung verlassen wir die

In nordöstlicher Richtung verlassen wir die Stadt, sahren vorüber an englischen Friedhösen und Ehrenmalen und kommen nach dem Ort, dessen und Ehrenmalen und kommen nach dem Ort, dessen Name uns Deutschen seit dem Kriege Shmbol geworden ist: Lange mar d. Längst wieder neu erbaut, lieat Langemard heute inmitten von Soldatenfriedhösen und alten Bekonunterständen Rasch haben wir den kleinen Ort durchauert und halten am Kordansgang vor dem deutschen Soldatenfriedhos. Durch eine enge Krorte betreten wir eine kleine Ehrenhalle. Wie eine Kavelle mutet der ichlicht, aber weiheboll ausgestattete, halbdunkle Kaum an. Kings an den Bänden sind die Ramen der rund 12 000 deutschen Soldaten berzeichnet, die hier um Langemard in den Tod sür Deutschland gingen. Durch einen schmalen Buchengana treten wir dann aufs weite Totenselb hinaus. Ein stiller Gottes garten ist, umwehrt von sester Mauer, an die auf zwei Seiten sich außen noch ein breiter Wasserarden anschließt. Sier schlummern die Toten von Langemard. Auf grünem, kurzachaltenem Kasengrund, angließt. Dier salummern die Zoten das Lande-mark. Auf grünem, kurzaskaltenem Kasengrund, unübersehbar weit die Keihen ichlichter, dunkler Holgkreuze, über die binans iunge Eichen ihre ichlanken Stämme recken! Schlicht, würdig und voll tieser Eindruckskraft! Drei mächtige Beton-klöge hat man in das Totenseld mit hineinbezogen. Sie waren im Kriege, als später hier die aweite Linie verlief, für die Aufnahme der Rerserven bestimmt. Zwischen ihnen stehen Gedenksteine studentischer Korvorationen. Was hier unterm grünen Rafen fchlummert, war ja gu allermeift i unges beutsches Blut, waren bie Kriege-freiwilligenregimenter, bie sich im Oftober 1914 im Sturm auf Langemare verbluteten. Deutschand gedenkt ihrer, deffen ift diefer Friedhof

fanden.

Beiter geht unsere Fahrt, nach Norden, wo in Gerne am Sprieont buntler Wald auftaucht es ift der heißumfämbfte Southulfter Balb Deutlich und unverkennbar trägt auch er noch beute die Svuren des Krieges. Schilder am Waldrand warnen vor Vetreten des Waldes, der in seinem von üppig wuchernden Schlinggemächsen durchsetzen Unterholz noch manchen gefährlichen Blindgänger dirat. Außerdem ist der Boden von vielen kleinen Wasser ein und heute unheimliches Gesen der ien durchzogen, ein noch heute unheimliches Ge-lände. Ueber das arüne Laubdach des Waldes treden überall wie Mahnzeichen des Arieges tote Baume ihre burren, fahlen Mefte gen Simmel.

Noch einmal stehen wir dann auf einem flan-drischen deutschen Ehrenfriedhof. Es ist der dom Bolksbund Deutsche- Kriegsgräberfürsorge aus-gestaltete und betreute Friedhof don Rumbeke. Ich stehe hier am Grabe meines Brubers, ber November 1917 bei den Schlestischen 10. Grenadieren siel. Soldatisch schlicht auch hier die lanaen geraden Reihen dunkler Holdkreuze, und doch die ganze Anlage des Friedhofs iv, daß man auch hier unter dem tiesen Eindruck steht: Was getan werden tonnte gum ehrenden Gebenfen unferer Be-

### Mord- und Sühnekreuze in Oberschlesien

Von Loremarie Dombrowski

Ber mit offenen Angen die Heimat durchstreift, sindet dier und da am Feldrain oder Straßenrand, oft auch an oder in der Airchhofsmaner, uralte, ein fache Stein kreuze. Morde und da affe ein gerigt. Ta gibt es Schwerter, sind nekreuze nennt sie der Bolksmund, muchmal heißen sie auch Schwedene oder Austischen Und auch Hagele, Bettere, Bestkreuze. In Dobros auch Hagele, Bettere, Bestkreuze. In Dobros auch Hagele, Bettere, Bestkreuze. In Dobros auch Hagele, deißt das Areuz auch Ernahmen des Abriels Christs das Echweden noch die Ausstelle und angebich an die Schweden noch die Ausstelle Gharen weder die Schweden noch die Kusischen Best haben weder die Schweden noch die Kusischen germanischen Berauche sind der Areuze bervorgegangen. Bei unsern germanischen Borschale gerwach der Ausschlassen der Areuze es in der Areuze ber gar St. Christs eines damit zu trale der Eine Geiche Westen der und Dezen waren es Ablüge oder andere gene der Unstall der Areuze bervorgegangen. Bei unsern germanischen Borschale gerwach der Unstall in hat werden. Durch Zahlung der Mörder der Unstall sich nach der Totschlag — durch Eine Unstall sich nach der Schlessen ses Scheines gaden.

Sein der Rreuze es in Oberschlesien oder in den Kreisen germanischen Borschales werden germanischen der Unstall der Rreuze es in Oberschlesien oder in der Gheren sehner gesche der Geschlessen sie bei den Areusen der in der gederen der eine Gelesten sieden der Gelesten der Gelesten sieden der Gelesten sieden der Gelesten sieden der Gelesten sieden der Gelesten der Gelesten sieden der Gelesten der Gelesten der Gelesten sieden der Gelesten der

Urfunde. Hier handelt es sich um den 1582 erschlagenen Sohn des "Herrn Ignaz Vetrowis don Wierze auf Niedane", der von einem Abam Pistalla geiötet wurde. Abam Pistalla wird derurteilt, 45 Marf a 48 Groschen als Buke aräbnis, die Zeugen und sür die Unkosten für das Bearäbnis, die Zeugen und für die Abgesandten der dreichte beisaßen. Natürlich muß er auch Abstite Gerichte beisaßen. Natürlich muß er auch Abstite ist te leisten. Dann heißt es wörtlich weiter: "Nach dieser Demitiaung muß A. B. am nächsten Sonntag in der Kirche zur Beichte gehen, mit Willen des Körtesdienstes vor dem Hochaltar stehen willen des Kiatrers drei Monate hindurch wahrend des Gottesdienstes vor dem Hochaltar stehen
ver knien. Er soll serner dort, wo Herr Janaz
von Vierze dies angeben wird, innerhalb eines
halben Jahres nach christlichem Brauch ein
Kreuz aufstellen, auch soll er ein Jahr lang
keine Waffen tracen. Im Kalle der Uebertretung
dieses Spruches hat er 200 Mark an die kaiserliche Kammer zu zahlen."

Man fieht, die Strafe ift vielseitig. Aber noch etwas geht aus biefer Urfunde hervor: Die hinetwas geht aus dieser Urkunde hervor: Die hinterbliebenen konnten den Standort des Steines be stimmen. Steht also nun ein solches Kreuz an einsamer, versteckter Stelle, am Jelder vain oder gar im Walde, so ist wohl anzunehmen, daß es sich hier um den Ort "der entleibungt" selbst handelt. Finden wir es aber an der Kirchhossmaner, auf dem Kriedhof selbst oder an Haubt- und Berkedrsstraßen und belebten Wegan, so ist es wohl aus Wunsch der Angehörigen hier her geletzt worden, vielleicht, um von den Vorüdersgehenden ein tilles Gebet für den Kerftorbenen an

Seten des Steines gaben.

Selbstverständlich ift es, daß es bei den Kreuzen oft nicht "gehener" ift, daß der Erschlagene dort umgeht und um ein Baterunser bittet. Wiedelsen schenen zur umgeht und um ein Baterunser bittet. Wiedelsen schenzungen sitte, wein Derschlessen überhaubt gibt, steht wohl nicht genant sest, es ivllen jedoch über 300 sein. Die Mehraahlteh in Mittels und Riederschlessen. In Oberschlessen sind sie besonders zahlreich in den Kreisschlessen sind sie besonders zahlreich in den Kreissen Kenst zur deren zwei, ebenso die Dörfer heibersdoof und Remischvorf. In Nowaa und Kitterswaldesteht je eins. Im Kreise Kenst schensoof und Schönowis, im Kreise Reuft abt sand ich je ein Kreuze in Dittersdorf. Tuttmannsbort und Schönowis, im Kreise Kallbor je eins in Lestartow, Shrni und zwei Stück in Rogan. Auch im Kreise Rubn ich ich ich je eines in Jeblownik, Rieder-Kydultan und Rieder-Kadoschan. Natürslich sind das längst nicht alle Kreuze von Oberschlesen.

morbet wurde". Ferner lesen wir nich den be-kannten Bibelspruch: "Also dat Gott die Welt geliebt" usw. und den Zeitpunkt der Errichtung und Erneuerung: "Locatum 1610, Kenovatum 1754." Auch im Dorse Reung, Areis Reiße, sol-Ien fich zwei beschriftete Bildftode befinden, an die fich die Sage von den feindlichen Brudern faubft.

Sicher waren bie Steinbenfmaler, befonders aber bie Rreuge, früher viel häufiger. Untenntnis aber die Kreuze, früher viel häufiger. Unkenntnis und Berständnislosigkeit haben da viel vernichte. Dft sind Kreuze beim Straßenbau ein fach dersschlage des und als Steine verwendet worden, wie dies ja leider anch oft mit unseren Findlingen gestelah. Aber manchmal fanden sich auch Retter, die solche Kreuze in oder an die Krechhofsmauer setzen und sie so der Rachwelt erhielten Jum Schluß möchte ich noch ein Steinkreuz erwähnen, das einzige, das — soweit mir bekannt — eine polnische Knschluß nicht ein keit des Hielten kin in der Stadt Beuthen, an die Ecke des Haufes Kiekarer Straße 70 gelehnt. Ein einzucher hoher, schmaler Stein, bei dem die Kreuzesform eigentlich nur angedeutet ist, trägt die Worte: cigentlich nur angebeutet ist, trägt die Worte: "1808 Matius Spiera tu jest zapljeta dnia 30 Czerw" (1808. Hier wurde Matias Spiera am 30. Juni erschlagen).

Uebrigens fällt die Blutezeit ber Steinfreuge in das 16. und 17. Jahrhundert. Im 18. und gar 19. Jahrhundert murbe diefer fromme Brauch imauhören.

war 1918 ein einziger großer Trümmerhausen. Sente int der Stadt noch der Grenze nach Deutschland wieder übers wir die Grenze nach Deutschland wieder übers den genze ist der Drieden malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers deinzelten malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers deinzelten malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Städtchen. Am Einzelten malerischen wir die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder übers die Eringestein malerischen Kriegsruine vorüber, sonst die Grenze nach Deutschland wieder überschland wir die Grenze nach Deutschland wieder überschland wir die Grenze nach Deutschland wieder überschland wir die Grenze nach Deutschland wi

fallenen, ist getan. Bürdige, schöne Fried. posten gestanden haben, hat man ein Stüd Fronthofskunst das Solkengedenkstätten geschaffen, gebiet zur Besichtigung erhalten, es ist ein wirrer
hofskunst das ersülk mit Dank und Freude und
brancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenkompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenbrancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenbrancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenbrancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenkompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenbrancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenkompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenbrancht. Das ersülk mit Dank und Freude und
kompler von Bekonnunterständen, Schüßengrabenkompler von Bekonnunterständen, Schüßen match in Begliens noch viel lebendiger und Korbeen und Begliens noch viel lebendiger und Belgiens noch viel lebendiger und beschüßen, so geste Benkonnung in dlugen, troßbem unter ben wenigen

kortheend in die Belgien geleigten beglien beglien beglien die Gellend die Bellen die Gellend vie Beschend die Bellen die Gellend von die Gellend die Bellen die Gellend von die Gellend die Belgiens noch viel ein, die Gellend die Belgiens noch viel ein, den mit Freußen, Korbeen unter ben wenigen

korheit die Beschendlich, die G unser Bolf eine ernste Pflicht, bei uns bewußte Ariegserinnerungspflege zu treiben. Die Taten der 2 Millionen Toten unseres Bolfes wie der Ueberlebenden des Weltkrieges sind es

Montag, den 30. Okt., abends  $^{1}$ 49 Uhr, starb nach kurzem, schwerem Leiden mein geliebter Mann, Vati und Sohn, der

Ingenieur Albert Tölg im Alter von 32 Jahren.

In tiefem Schmerz im Namen d. trauernd Hinterbliebenen

**Hede Tölg,** geb. Bresler, als Gattin und Tochter lise.

Beuthen OS., den 31. Oktober 1933. Beerdigung Freitag, den 8. November, früh 9 Uhr, vom Städtischen Krankenbause aus.

nach der Einweihung des Ehrenmals und am Donnerstag nach der Kundgebung?

Weigt's "Restaurant" Ende der Promenade / Haltestelle der Straßenbahn

## Volksempfånger

Oberschies. Landestheater Beuthen OS. Beuthen OS., den 1. Nov., Beginn 201/2 Uhr

I, Sinfonie-Konzert

Ausgeführt vom verstärkten Orchester des

Oberschles Landestheaters unter Leitung von Erich Peter.

Gleiwitz, den 1. November, 201/4 Uhr 6. Platzmiete: STROM

Sanat. Dr. Möller Schroth-Kur Dresden - Loschwitz

ed and els realiter

In das handelsregister A. Ar. 441 ist bei der offenen handelsgesellschaft "Ignah Schedon's Wwe. & Söhne" in Beuthen OS. eingetragen: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der bisherige Gesellschafter Kaufmann hubert Tahel in Beuthen OS. ist alleiniger Inhaber der Firma. Umtsgericht Beuthen OS., den 27. Oktober 1983.

Stellen-Angebote

Tüchtigen

Abonnenten-

werbern

(für Tageszeitung) ift Gelegenheit

au gut. Berdienft geboten. Borftell.

von nur gewandt. Kräften (Damen u. Serren) in Beuthen, Induftrie-ftrafe 2, Bimmer 5, fofort erb.

PROGRAMM

Beethoven: Sinfonie D-Dur

Radiohaus DYLLA

Mozart: Sinfonie Es-Dur
R. Strauß: Tod u. Verklärung. Sinf. Dichtg
Preise III. 20 Prozent aller Karten für den

3-Zimmer-Wohnung,

Beuthen OS. Kaiserplatz Annahme von Ehestandsdarlehn - Scheinen

#### Erstes Rulmbacher Spez. Russchant 4025 Beuthen OS., Dyngosstraße 38, neben Deli **Heute Mittwoch**



Dazu das weltbekannte I. Kulmbacher Märzen-Export, überall bevorzugt, außer Haus unt Tel. 4025

## Musik-Trio Kurz-, Weiß-,

KOCHS Palmengarien in allerbefter Gefcaftslage Oppelns, feit

Beuthen DS.

Bermietung Laden

in Beuthen für fofort gu vermieten.

Angeb. unter **B. 108** a. d. G. d. 3tg. Bth.

Wohnung

Sausmeifter Boiba, Beuthen, Ring 26.

Rüche, Bab u. famtl. Rebengelaß, fofort zu vermieten u. für 1. Dezember zu beziehen.

Theodor Rolano, Benthen D .. 5.

vermieten. Einrichtung kann übern. werden

Gebrüber Guttmann, Beuthen DG., Ring 8

65er, 600 mm Spur, etwa 80 Mulben tipper, 600 mm Spur, ab oberschlesischem

2 Geschäfts-

Beuthen DG.,

Gleiwiger Straße 6,

Rechtsanwalt, fofor:

M. Kamm

Beuthen OS.

gu vermieten.

Bager günstig abzugeben. Drenstein & Koppel, Attiengesellschaft Breslau 5, Tauenzienstraße 7, Telephon 21494, 21594.

etwa 10000 m Gleis,

Dyngosstraße 27a, Laden.

mit reichl. Beigelaß, Zentralheizung Kahrstuhl, f. balb zu vermieten. Räheres zu erfahren bei

## Laden

möbliertes Zimmer ofort zu vermieten Beuth., Kaiferplat 60 3. Etage links.

## Geldmarkt

Geld zur Reuanschaffung, Geld zur Ent-schuldung, Geld gegen Möbelsicherheit, Geld für Angestellte und Beamte ohne Bartezeit, ohne Borspesen durch

gebr., modern, Elfenbein, Panzerrahmen, schöner großer Ton, schwarz Sociglanz, modernste Konstruktion, billigst auch ge-zen Teilzahlung zu verkaufen. Bianomagazin Roway, Beuthen DS., Kaiserpl. 4, 1. Et., vis à vis d. Oberrealschule.

5figig, 10, 64/40 PS, mon. Steuer ca. 30 DR. preiswert abzugeben. Angebote erbittet M. Demmel, Ratibor, Konfursperwalter

Golgerstr. 23, I. rechts

4 = Zimmer s

Geitiger Gtraße 6,
1. Gtage, vornheraus,
geeignet für Alzt ober
Rechtsanwalt, so f vrt

Rezept, Verhaltun smaßregeln und Berichten

Gleichfalls kostenios wird eine Probe eines glänz, bewährten Mittels mitgesandt. Senden Sie Ihre Adresse an

## für sofort gesucht. Wollwarengeschaft

Jahrzehnten glänzend eingeführt, zu güntigen Bedingungen mit Warenlager und

n. ein groß., gewerbl. Raum, 1. Etg., beibes 3tr., sof. au vermiet. Sczeponik, Beuthen, Dyngosstraße 39, III.

Inserieren bringt Gewinn!

Darlehen!

R. Scigalla, Beuth., Biefarer Str. 45, Geith.

## Derkäufe

Markenpiano!

Reue Straße 18/20.

Dr. Boether, G.m.b. M., Theresienstr. 75, München 268

# Jeden Morgen jünger!

Versuchen Sie dieses Rezept heute abend

Dank diefer bemerkenswerten Erfindung fann man Falten zum Verschwinden bringen und der Haut ihre ju-gendliche Schönheit wie-

ftigen Bedingungen mit Warenlager und bergeben.
Einrichtung an hristlichen Fachmann zu ver.
mieten. Angebote von schnellentschlossenen Beilektanten unt. D. 3110 an die Geschäftschlossenen Benthen DS.
kleiner Möblierte Zimmer welke Haut berursacht. Diese wertvollen Stoffe können welke Haut berursacht. Diese wertvollen Stoffe können Stoffe Ginfach möbl. Zimmer soften Saut burch die Erfindung des Wiener Universitätsprofessor. Stejskal wieder zugeführt werden.

Das genan nach Prof. Or. Stejskal Wieder zugeführt werden.
Das genan nach Prof. Or. Stejskals Vorschrift aus der

Selstals Sorjaktift und et Saut junger, besonders aus-gemählter Tiere gewonnene "Biocel" enthält die Aufbaustoffe leben-der Hautzellen "Biocel" ist in der ro-jafardigen Tokalon Hautnahrung ent-balken. Durch deren Gebrauch kann balken. Durch deren Gebrauch kann eine gealterte, welke Haut ernährt und verjüngt und ein unreiner Teint klar und frisch gemacht werden. Beginnen Sie noch heute abend, Ihre

Saut mit ber rosafarbigen Tokalon Hautnahrung regelmäßig zu behandeln. Schon nach kurzer Zeit werden Sie eine erstaunliche Beränderung in der Rlarheit und Frische Ihrer Saut bemerken. Der dauernde Gebrauch biefer Hautnahrung wird Ihren Teint über alle Erwartungen hinaus berjüngen.

## Besüchskarle in Briefbogen \_ wei diplomatische Sendboten Inver Werbing



In der Kundenwerbung entscheidet die Qualität • Eine geschmackvolle, wirksame Drucksache öffnet Ihnen alle Türen • Also: Umsicht bei der Wahl Ihrer Druckerei!

Kirsch & Müller drucken für Sie erstklassig! Beuthen - Gleiwitz - Hindenburg - Ratibor - Oppeln

## bekannt billige November-Angebote

4-Zimmer-

Wohnung

mit Logg. u. all. Ne-

bengel., renov., 1. Et.,

für 1. 12. zu vermiet.

Beigenberg, Beuthen,

Wohnung,

Bad etc., völlig neu

bergerichtet, ipfort gu vermieten. Beuthen,

Lange Straße 22, IL

Waschsamt, aparte Must., florfest, Met. 1.25, 95, 85 **Wollene Mantelstoffe** gute Qualit., mod. Gewebe, 165 ca. 140 cm breit, 2.95, 2.45,

Kleid.-Köper-Samt 245 gute Qual, 70 cm breit, Met. Loden-Mantelstoff ca. 150 cm breit, imprägn. 275 und wasserdicht . . Meter

Inletts federd, säureecht, Kissenbr. 85 Pf. Oberbettbreite . . . . . . 1.45 Schürzenstoff

gute Gebrauchsware, 116 cm breit ... Meter 58 3 Damast-Handtuch gesäumt und gebändert, 39 &

Woll-Crêpe de Chine 95 &

aparte Diuckmuster, Meter 165

Crêpe Reversible "letzte Neuheit" glänzende 295 Abseite, moderne Farben

Krimmer- und Persianer-Streifen 65 gute Qualität . . . Meter 48

Rolltuch ...... 95, 65 3 Bettuch 2 Meter lang . . . Stück 108

Haifischhaut, reine Wolle, alle Modefarben, Met. 115 Bouclé-Schotten die große Mode, aparte Karos . . . Meter 85 & Crêpe Satin viele Farben . . . . Meter 195 Eiderflanell

doppelseitig . . . . Meter 78 & Bettbezug aus gutem Linon, 2 Kissen 80×100, 1 Deckb. 130×200 **395** 

Küchenhandtuch 18 Landhausgardinen weiß und gestreift echtfarbig ... Meter 24, 12 3

Mooscrêpe reine Wolle, ca 100 br., Meter 165 Mantel-Veloure ca. 150 br., neue Bindung. 345 reine Wolle . . . Meter

Flamisette das mod. K'Seidengew., Mtr. 125

Puppenflecke gratis / Reelle und gute Bedienung

#### Max Heilborn, Beuthen Tel. 3776 Tarnowitzer Straße 2, gegenüber der alten Kirche Tel. 3776

Führendes Spezialhaus für Seiden, Kleiderstoffe, Leinen, Baumwollwaren und Gardinen

14/14 Opel,

im gut. Zuft., zugel., verft., für 150,— RM. gu vertaufen. Mag Biecha, Bobret, Beuthener Straße 9.

Speise-Quarg in bekannter Güte offeriert

M. Burtharbt, Dampfmolterei. Rrappit.

Dermischtes Tafel-Aepfel

Bostoop, Goldparm. Ebeläpfel, Harberts-, Baumanns-, graue u. versch. Reinetten im Sortiment, schichtweise in Holdwolle verpact, Riste netto 50 Pfund, 10,— RM. intl. Berpadung ab Station Oschatz geg. Nachnahme.

> Dtto Beulia, Díga g/Ga.



individuell angepasst werden.

Beuthen OS., Bahnhofstraße 7

## Aus Overschlessen und Schlessen

Die Wahlkundgebung in der Zeltstadt

## Ministerpräsident Göring am Donnerstag in Beuthen

Die gefamte Bevölkerung ber Stadt fieht bem Eintreffen bes Ministerpräsidenten Goring am Donnerstag mit Spannung entgegen. Das Interesse, mit bem die Ginwohner loon ben Aufbau ber Zeltstabt verfolgten, lagt mit Giderheit einen Maffen befuch ber Rundgebung erwarten.

#### Programm der Rundgebung

15 Uhr: Aufziehen ber gefamten SS. mit SS.-Standarten-Rabelle burch die Stra-Ben ber Stadt nach bem Rleinfelb.

16 Uhr: Raffen . Eröffnung (Ginlag ebenfalls ab 16 Uhr).

17 Uhr: Beginn bes Militar-Rongerts, ausgeführt von ben Rapellen SS.-Stanbarte, SA.-Standarte und NGBO.

19 Uhr: Einmarich ber Sa.; anichliegend Aufmarich von über 300 Kahnen zur Fahnentribune.

20 Uhr: Gintreffen bes Minifterprafiben. ten Göring am Beltbau (Rleinfelb). Die Antunft bes Ministerprasidenten wird burch 21 Böllerichuffe von ber Salbe ber Rarften. Centrum-Grube aus angefündigt. Salbe unb Grube merben zugleich von rotem bengalifchen Licht erleuchtet.

Gegen 22 Uhr Schluf ber Rund. gebung.

#### Anordnungen für die Kundgebung

Die Sauptanmarichftragen für bas Bublifum find Sindenburg. Gichen-borff- und Holteistrage. Es sind baber an ber Lubendorft und der Holteistraße, Franz-Schubert- und Kleinfeld Straße Ede Sinden-burgftraße Raffenhäuschen zum Kar-tenverkauf errichtet worden. Das Publikum muß fich bereits an biefen Raffen Rarten faufen, ba am Zeltbau feinerlei Berfauf mehr erfolgt. Es ift baber raffam, sich schon jest Karten in den Borverkaufsstellen zu be-

Den Anweisungen der im Zeltbau und bei der Angen-Whiperrung biensttwenden So. Wönnern ist unbebingt Folge zu leift en, um eine reibungslofe Abwidlung der Beranitaltung zu fichern.

Sanitäter ber SA. und ber Freiwilligen Ca-mitats-Rolonne haben im Burohaus ber Lager-

Beuthen, 31. Oftober. platanlage bon Glabiich einen Canitats.

#### Regelung des Fahrzeugverkehrs

Um einen ungehinderten An- und Abmarsch der Teilnehmer an der Wahlkundgebung zu gewährleisten, wird für Fahrzeuge aller Art, wozu auch Motorräderund Fahre währleisten, wird für Fahrzeuge ind Kahreräber rechnen, das Besahren der Straßen innerhalb des Geländes rings um den Städtischen Lagerplat am 2. 11. 1933, ab 16 Uhr, dis Schlußder Aundgebung durch polizeiliche Sperrposten unterdunden Diernach werden solgende Straßen für den gesamten Fahrverkehr gesperrt: Franz-Schubert-Straße, Rleinselbstraße, Gickendorfsstraße zwischen Kleinselbstraße und Ludendorfsstraße, Spotteitraße, einschl. verlängerte Holteistraße, Folteistraße, einschl. verlängerte Holteistraße, Folteistraße, Weinschle und Goethestraße, Schillerstraße, Wermundstraße und Eventud dieser Sperrungen stehen sür den

Auf Grund biefer Sperrungen fteben für ben gesamten Fahrzeugverkehr, also auch für Motorräber und Fahrräber nur zwei Unfahrt möglichkeiten zur Berfügung.

Ansahrt von der Sindenburgstraße in die Goethestraße und Industrieftraße und von dort weiter: entweder durch die Ludendorffstraße zur Inden-burgstraße; oder durch die Johann-Georg-Straße — Barkstraße zur Hindenburgstraße; oder durch die Johann-Georg-Straße — Karkstraße— Schlachthofstraße in Richtung zum Sauptbahn-

Anfahrt bon ber Barfftraße her burch bie Birchowstraße - Solteiftraße bis gur Ede Gunther-Bolf-Straße mit Abfahrt burch bie Gunther-Wolf-Straße — Industriestraße.

Barfplage bezw. Strafen mit Bartmöglich. feit. Für Motorraber und Sahrraber: Beiderseits der Goethestraße in dem Teil zwischen Hindenburg- und Gichendorfistraße; beiderseits ber Goetheftraße in bem Teil zwischen Soltei- und Industrieftraße. Für bie per Rad Eintreffenben ift außerbem im Garten bes Reftaurants Weigt, Hindenburgstraße, ein besonderer Fahrradstand errichtet worben.

Für alle übrigen Fahrzeuge: Sinden-burg ftraße bon der Ede Barlftraße bis zum Birfenwäldchen an der Karsten-Centrum-Erube mit Front nach Karf nur für auswär-tige Fahrzeuge. Goethestraße in dem Teil füse gahrzeuge. Gerben ber Bolf-Straße, günther-Wolf-Straße, Körnerstraße, Lubendorfstraße mit Front zur Hindenburgstraße: Johann-Georg-Straße mit Front zur Front zur Parkstraße nit Front zur Hindenburgitraße; der Abichnitt awischen Schlachthof und Johann-Georg-Straße bleibt frei. Der Innenhof des Schlachthofes. Schlacht-hofftraße mit Front zum Haupetbahnhof. Birchow-straße zwischen Barkstraße und Humboldtstraße mit Front zur Humboldtstraße. Humboldtstraße mit Front zur Hindenburgstraße.

## Wie das Beuthener Ehrenmal entstand

Beuthen, 31. Oftober.

Anläßlich der heutigen Einweihung des Beuthener Heldenehrenmals dürften noch folgende Angaben über das Zustandekommen der einzigartigen Weihestätte interessieren:

Das Beuthener Chrenmal für bie im Beltkriege gefallenen Sohne unferer Stadt ist seit einigen Wochen fertig. In der ersten Boche des Mai wurden die Borarbeiten begonnen, die darin bestanden, das in der Schrotholzsfirche Gesinbliche Museum in die Räume des Landesmuseums zu überführen. In der Zwischenzeit war der Entwurf für den Steinkohlen in der Entwurf sür den Steinkohlengruben, dem Denkmalsausschuß Kohlen biö de zur Versügung zu stellen, sand überall verständnisvolles Enigegenkommen, und am 18. 5. rollte der erste Rohlenblod an. Damit begann auch gleichzeitig die Arbeit des Kohlenkünstlers. In den folgenden Wochen gaben sich dann des Mai wurden die Borarbeiten begonnen, die

#### Rohlenblode mit bem ansehnlichen Gewicht bis zu 50 Beninern

von allen Gruben ein Stellbichein. Der Kohlen-schniger erlebte dabei allerdings manche Enttäu-ichung. Mancher Block hielt in seiner inneren Struffur nicht bas, was er nach feinem Meugeren berfprach: baufig ichon fertig bearbeitet, ger-brach er beim legten Benben, und tagelange Arbeit war vergeblich gewesen.

Der gewaltige Sarkophag besteht aus 38 einzelnen Stüden und hat ein Gewicht von ca. 130 Zentnern, etwa 150 Bentner Roble waren babei außerbem Abfall.

Nach der roben Bearbeitung wurde jedes einzelne Stüd wiederholt imprägniert, um jeden Luft-zutritt unmöglich zu machen und nachher 3- bis 4mal poliert. So mancher Laie war erstaunt, unfere Roblenichniger bie Blode mit Gage und Sobel bearbeiten gu feben.

Die größte Mühe bereitete die Beichaffung ber Dedplatten, ba biefe bie größten Ausmaße hatten. Während noch die Rohlenblode bearbeitet wurden, wurde die Malerei in der Kirche er-neuert und anschließend daran die 22 Taseln an den Wänden angebracht, die die Namen unserer teuren Toten tragen.

1400 Ramen find es, bie uns Runbe geben bon ben gewaltigen Opfern, bie bie Stadt Beuthen gebracht hat.

Dann ging man baran, für den Sarkophag in ber Kirche bas Fundament zu ichaffen. In der ganzen Breite und Länge des Sarkophages wurde der Lehmboden auf eine Tiefe bon 1 Meter ber ausgeschafft und durch Stampfbeton ersett. Um zu verhindern, baß evtl. Teuchtigkeit burch den Beton an die Koble berandringen kann, wurde auf den Stampfbeton noch eine Blei-

platte gelegt, und auf biefer wurde bann mit bem Aufstellen ber ingwijchen fertig geworbenen Roblenblode begonnen.

Rachdem num der Sarkophag sertig dastand und man einen Gesamtüberblid über die Kirche-hatte, fam der Denkmalsausschuß zu der Ueberzeugung, baß ber alte Altar in feiner berwitterten Form unmöglich bestehen bleiben fonnte! Sier war zu entscheiben, ob man ben Alltar herausichaffen ober ihn erneuern laffen follte. Der Denkmalsausichut, dem Mittel wohl in fnapper Form für das Chrenmal felbit gur Verfügung standen, hatte leider fein Geld, den Altar vom Fonds bes Ehrenmals erneuern zu laffen. Ein diesbezüglicher Appell an die laffen. Ein diesbezüglicher Appell an die Orts-geiftlichkeit hatte Erfola!

#### Camtliche Biarreien ibenbeten namhafte

jodaß die Kosten der Erneuerung zur Sälfte schon gebeckt sind. Die Erneuerung des Albars ift dem damit beaustragten Künstler so berrlich gelungen, daß niemand in biefem Altar ben alten bermuten

Durch Schaffung eines 10 Meter breiten Buganges vom Sauptweg der Promenade hat auch die Schrotholztirche ichon von außen eine neue und ohne Zweisel ichönere Wirkung erhalten. Um auch den Straßenbahnsahrenden ins Gebächtnis gu rufen, bag fie am Ehrenmal für bie Beuthener Gefallenen vorbeifahren, wird bie Haltestelle Partweiche fünftig "Um Ghrenmal"

Bum erften Male ging man baran, ein Ehrenmal in biejen Musmagen aus Steintoble zu schaffen.

Ohne jede auswärtige Silfe gelang bies in wirk-Ohne jede auswartige Hitz gelang dies in wirk-lich würdiger und schöner Form. Die Idee, der Entwurf, die Urbeit, das Material, kurz alles stammt aus Beuthen, sodaß von einem wirklich bodenständigen Denkmal gesprochen werden kann. Die Beuthener Bevölkerung hat lange warten müssen, dis sich ihre Vertreter dazu entschlossen, ben Gefallenen das Denkmal zu jeken. Uber es kann auch hier gejagt werden: "Bas lange mährt mirhaut!" währt, wird gut

Der Führer des Denkmalsausschuffes ges. Serbert Bed.

#### Wir bitten unsere Leser

bas Bezugsgelb nur gegen Mushanbigung ber vom Berlag vorgebrudten Quittung zu bezahlen und uns fogleich zu verständigen, wenn versucht werben follte, auf andere Beife in ben Befig bes Bezugsgelbes zu tommen.

Oftbeutsche Morgenpost (Vertriebsabteilung) Beuthen DG. / Fernfprechen 2851

#### Runst und Wissenschaft Albert Lorking: "Der Wildschüß"

Erftaufführung im Beuthener Landestheater

Etwas bedenklich ftand man diefer beinahe hunbertjährigen Oper Albert Lorzings gegennver, als man sie auf dem Spielplan des Oberichlesischen Duette und Terzette klappten dis ins Lepie, dus Landestheaters verzeichnet sand. Aber sehr angenehm enttäuscht wurde der Besucher durch die schiefteit, und so wurde diese alte komische Oper, an deren Ersola natürlich auch Christoph NeuGleichschaltung zwischen Bühne und Zuhörerschaft, an deren Ersola natürlich auch Christoph Neutandet im ersten Akt einseste und ein inniges fand, hilbe Bach und vor allem Lo Fischer.

wie üblich, Erich Beter leichtfluffig binlegte nicht nur an dem einigermaßen vernünftigen und geistreichen Textbuch, (bas der sonst nicht sehr ein-mandreie von Kozebue geschrieben hat), sondern vor allem auch an der Spielleitung. Sie lag in den Händen des Dramaturgen Dr. Müller; er hat aus dieser sast vermoderten Oper herausgeholt was auch neuzeitliche Menschen gu feligem Lächeln und Sachen befreien fonnte.

Gleich vorwegzunehmen ist auch das Bühnen-bild Hermann Haindls, der Spizwegmotive anwandte, um dem Titelheld den würdigen Rah-men (vor allem im ersten Bild) zu geben.

Ueber ben Inhalt foll nur wenig gesagt fein Schulmeifter Baculus, ber, um fich einen lichen Braten gur Sochzeit gu berichaffen, fich in gräflichen Wälbern als Wildschüß betätigt. Und dabei ift er Otto Pflugbart – gar lein so großer Bösewicht. Er ist der Schulmeifter alten Stils, mit dem roten geblümten Taichentuch in ber hinteren Gehrochtasche, mit der unmöglichen borfintflutlichen Angftrobre und mit Glementarkenntniffen, die über bas UBC (bas er glangend fingt) nicht bis zu Sophofles porgedrungen find. Ueber biefes antite Rapitel weiß Silbe Gerresheim als Gräfin viel mehr Beicheid, Sie schwelgt im Altertum und fieht auch außerlich der Antigone bon Feuerbach jo ähnlich, als hatte man fie aus der Münchener Binafothet aus bem Rahmen geschnitten. Es liegt im Rahmen ihrer Rollen, daß Wolfgang Bolff als Graf von Eberbach nicht iv recht zur Geltung und Auswir- volkstümlichen Komp tung seiner gepflegten lhrischen Baxitonstimme hinaus tragen wird.

fam, mit der er als Wolfram im Thannhäuser berechtigten Beifall ernten durfte. Auch Maria Ghenes in ihrer Doppelrolle war anfangs nicht auf seiner Sohe, bis ihr in der Urie "Bin ein schlichtes Rind vom Lande" auch weichere und gu Bergen fprechenden Tone gur Berfügung ftan-

Verhältnis schuf, wie es selten erlebt wurde, wenn man gute Operette sah...

Das liegt heute nicht allein an Lorzing, nicht Beste, was wir in den letzen Jahren in unserer allein an der wundervoll melodiösen Musit, die, Deer gehört haben.

Dr. Zehme.

#### Tang-Abend im Stadttheater Rattowik

Unter der Leitung des Ballettmeisters Ferrh Dworak ist der Tanzgruppe des Oberschlesischen Landestheaters eine bedeutend erweiterte Aufgabe übertragen worden. Die Aufsührung be-"Spieluhr", Cake-Walk, desgleichen die mit Frl. jubiläum begehen. Fellen dorf getanzte Gavotte. Frl. Zenner geigte ihre reife Kunst im "Nachtschatten", und Ein Salbjahr geinden Dernerlednis. Es war iberhampt das Beite, was wir in den leisten Jahren in univere Der gehört haben. Dr. Zehme.

Dr. Zehme.

"File das neue Deutschland"

Paul Kraus' neue Komposition

Dieser vierstimmige Männerchor mit Begleitungen bes Hosorchesters (2 Klügelbörner, 3 Trombeten, 2 Hörner, 2 Korner, 2 Tenorhörner, Bariton, 3 Folien den Krimen, Basis die er Deutschland ber Stade Beutschen der Eistung des Hosorchesters (2 Klügelbörner, 3 Trombeten, 2 Hörner, 2 Korner, 2 Tenorhörner, Bariton, 3 Folien den Krimen, Basis die er Deutschland der Klüserdiesen der siehen der klüserdiesen der klüserdiese

#### Sochichulnachrichten

Der Privatbozent für englische Philosogie an Unter der Leitung des Ballettmeisters Herrh Dworaf ist der Tanzgruppe des Oberschlesischen Landestheaters eine bedeutend erweiterte Ausgabe übertragen worden. Die Aussichtung der Ausgengebertragen worden der in der furzen Beit eine umfangreiche Erziehungs und Westaltungsarbeit geleistet dat. Seine eigenen Solvertragen und Lötrohrprobierkunde an der Bergstänze und Lötrohrprobierkunde und Lötrohrprobierkunde und Lötrohrprobierkunde und Lötrohrprobierkunde und Lötrohrprobier

# Beutheher Stadianzeiger

#### Allerheiligen.

Die meiften Schaufenfter haben in ben letten Tagen ein anderes Gesicht erhalten. Gie feben fast weihnachtlich aus. Man fieht fleine,

weihung bes Ehrenmals in der Schrotholgfirche.

Die Friedhofsgärtner haben viel zu tun. Durch bie Stragen tragen alte Mütterchen, junge Frauen und Mädchen Blumen und Tannengrien, tragen den Grabftichel, die Gießtanne, den Rechen und pilgern nach ben Rirchhöfen, ju den Ruhestätten derer, die ihnen einft im Leben nahegestanden. Denn heute find immer noch, wie in uralten Zeiten, die Frauen die Be mahrerinnen und Süterinnen bes Beiligen .

Liebevoll wird der Higel gepflegt, tein Unfrant darf an Allerheiligen zwischen Gfeu, Uftern und Geranien wuchern, denn bas Grab ift gum Altar geworben, por bem man 3wiesprache hält mit dem Ewigen, wohin unserer Toten eingegangen find.

Es kommt nicht barauf an, wo man betet und Allerheiligen erlebt, nicht barauf, ob man fteht bor "übertünchten" Gräbern aus wertvollem Marmor, bor Grüften ber ehemals Reichen an weltlichen Gütern, es kommt nur einzig auf die Gefinnung an, aus ber heraus man feine Toten

Die Abgeichiedenen wiffen um unfer Inneres, fie weilen unter uns an dem Tage, der den Toten frei ift, fie fennen den, ber ihnen Liebe entgegenbringt und den, der noch denkt an alten, menschlichen Sag und Bank. Die Verstorbenen feben die Dinge anders als wir, die wir noch gebunden find an die Materie. Und von diefem Stofflichen muffen wir uns gang frei machen, gang loslofen, wenn wir heute nach ber frühen Dammerung bor den lichtergeschmückten Grabern ftehen gur Totenfeier. Wir dürfen nicht an das "Gewesen" benten, sondern an die schöne, harmonische Auflöfung eines Dichterwortes:

Auf allen Grabern toute ftill Genejen.

#### Begen Berbreitung von Grenelnachrichten verhaftet

Der Grubenarbeiter Di. in Rarf, früher Mitglieb ber Rommuniftischen Bartei, hatte ben burch bas fattjam befannte "Brannbuch" im Auslande berbreiteten falichen Gerüchten Glauben geschenkt und bieje auch weiteren Rreifen juganglich gemacht. Davon hatte bie Polizei Renntnis erhalten, und auf Beranlaffung bes Oberftaatsanwalts vom Breslaner Conbergericht wurde Da in Saft genommen. Er fieht feiner Beftrafung burch bas Conbergericht enigegen.

#### Ausschreitungen gegen Bolizeibeamte

Sinnloje Trunkenheit war ber Entichulbigungsgrund von Angeklagten, die in zwei Ber-banblungen vom Einzelrichter des Beuthener Amtsgerichts wegen Ausschreitungen gegen Polizeibeamte zur Berantwortung gezogen wurden. In dem einen Falle handelte es sich um den Hittenarbeiter M. von hier, der an der Grenze mit zwei Zollbeamten einen Auf-tritt gehabt hatte. Da er dabei die Beamten in der gröblichsten Weise beschimpste, wurde die Poligei hingugerufen. 3mei Boligeibeamte tonnten nur mit der größten Mube, ben Angeflagten ab-

lizei hinzugernsen. Zwei Polizeibeamte konnten nur mit der größten Wühe, den Angeklagten absühren. Sinem Beamten versetzte er einen beraut wuchtigen Faustichlag ins Gesicht, daß dem Beamten der Dichako vom Koof siel. Den anderen Beamten hackte er wiederholt mit den bestieselten Küßen. Diese "Delbentat" muß der Angeklagte mit zwei Won aten, zwei Woch en Gesängnis deantragt. Am 1. August d. A. betraten die Gedrücker hatte sogar sieden Monate Gesängnis deantragt. Am 1. August d. A. betraten die Gedrücker Somund und Josef St. in schon stark angetrunkenem Zustande eine Gastwirtschaft, wo sie mit Stüblen und Tischen um sich warsen. Ein Gast wurde dabei am Kopf verletzt. Dann ersolgte ein Bom darbe ment mit Biergläsern, wobei drei Scheiben des Büsetts in Trümmer gingen. Auf telephonischen Anruf erschienen zwei Polizeibeamte. Auf dem Bege zur Polizeiwache entsediate sich Josef St. seines Jacetts und nahm gegen den Beamten eine Boxer stellung gein. Der Beamte kam ihm aber mit dem Gummissnippel zuvor. Ivosef St., der an der Aussichreitung gegen die Beamten am stärfsten beteiligt war, war zu der gerichtlichen Verdandlung, die am Dienstaa stattsand, wegen angeblicher Kransbeit nicht erschienen. Sein Bruder Gbmund fam mit 44.— Mart Gelbstraf bormittag war

\* Kleinseuer. Um Dienstag vormittag war durch den überheizten Dfen in einer ber Holzbaraden auf der Muschalliktraße ein Brand entstanden, der von der Berussfeuerwehr ichnell gelöscht werden konnte, bevor er einen größeren Umfang annahm.

#### Bebölferungspolitische Berbung der Rinderreichen

In der Mitgliederversammlung des Reich &. fast weihnachtlich aus. Man sieht kleine, tarbige Lämpsden aus Glas und Zellulose bunt aneinandergereiht, man sieht kleine Kerzen, Kränze und Gebinde, zewunden aus immergrünen Reizern und aus den letzten Blumen des Herzen, der uns noch einmal so sonnig anlacht, als wäre er das Leben selbst.

Und doch bereiten sich Stadt und Land zur gedenkt Beuthen seiner zweitawiend Heldensblie durch die Einsweitung des Ehrenmals in der Schrotholzkirche. bie minder wertigen und lebenzuntsichtigen Teile aber an der Vermehrung verhindert werden. Unsere Kasse muß rein erhalten wer-den von Mischung mit rasse fre mde m Blut. Ieder Deutsche soll sich nicht als Einzelmensch betrachten, sondern als Glied der deutschen Volkselber deutsche soll sied er in erster Linie bebacht fein muß.

Nach Erläuterungen über die NS. Volks-wohlfahrt und das Winterhilfswerk ging der Borsigende auf die Reichstagswahl und Volksabstimmung ein. Es wurde zum Ausdruck gebracht, daß die Kinderreichen die Politik der Keichsregierung gutheißen und dies am Tage der Bolksabstimmung und Wahl durch den Stimmzettel bekräftigen werden. Der Borfigende wies noch darauf bin, daß die Regierung Abolf Sitlers der Familie entiprechend ihrer Bebeutung für Bolf und Staat ben ihr gebührenden Plat eingeräumt habe. Gerade die kinderreichen Familien müffen dies danks bar anerkennen und am 12. November zum Ausdruck bringen. Ausbrud bringen.

#### Ausgabe der Luther-Bofffarten

Am 4. November beginnen die Post an staleten mit dem Verkauf einer zur 450. Wiederstehr des Geburtstags Dr. Martin Luthers ausgegebenen Geden fpost arte. Die Karte trägt auf dem linken Teil ber Vorderseite in Schwarzdruck ein Bildnis Authers, der Freimarkenstempel zu 6. Rps. mit dem Kopsbild des Beidspräsibenten ist in der Farbe des Luthersbilds gedruckt. bildes gedruckt.

#### Geschäftszeit am 1. und 2. Rovember

Der Kaufmännische Berein teilt unter Ubänderung der bisherigen diesbezüglichen Beröffentlichung mit, daß mit Rücksicht auf die am 1. Movember, vormittags, stattsindenden Einmeihungsteierlichteiten bes Gefallenen-Ehrenmals die Gefchäfte erst um 13 Uhr geöffnet werben. Um Donnerstag, bem 2. November, werben bie Geschäfte spätestens um 18 Uhr geschlossen, um ber Kaufmannsichaft und den Angestellten bes Sandels Gelegen-heit zur Teilnahme an ber Göring-Kundgebung zu geben.

\* 70. Geburtstag. Lehrerin i. R. Frl. Maria Bische I, Kasernenstraße 9, konnte am Dienstag in geistiger und körperlicher Frische thren 70. Geburtstag seiern.

- g.

\* 70. Geburtstag. Materialienverwalter Batolla seiert heute in voller geistiger und körper-licher Frische seinen 70. Geburtstag.

\* Der Reichspräsident als Bate. Bei dem sinften Sohne und siedenten lebenden Kinde des Grubenarbeiters Stanislaus Thomaszewisti, Kasernenstraße 14, hat Reichspräsident von Sindenburg die Patenschaft übernommen und den Eltern ein Patengeschent überwiesen.——g.

\* Treue Dienste. Um 1. Rovember seiert die Hausangestellte Frl. Umalie Exner ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Während der versstoffenen 25 Jahre war Frl. Exner ununterbrochen in Stellung bei dem stellt. Berussschuldirektor Schindler.

\* Ehrung des NS. Hago-Areisleiters. NS. Sago-Areisführer, Bg. Stadtrat Dr. Bawoche seitens verschiedener Fachberater bezw.
Mitglieder der RS. Hago ein lebensgroßes
Delbild des Volkskanzlers übergeben
worden. Dieses Geschenk bedeutet eine schöne
Ehrung für Dr. B., der j. Z. als Rechtsbeistand
der Areisleitung den Kampsbund des gewerblichen
Mittelskambes in Routhon-Tank und Lang aufe Mittelftanbes in Beuthen-Stadt und - Land auf-gezogen hat und zeigt, welcher Beliebtheit er fich bei den Fachberatern und Mitgliedern der

\* Kraftpostverschr am 2. November. Un-läßlich der Göring-Massenkundgebung wird am Donnerstag, ab 16 Uhr, ein bejonderer Kraftpostverkehr mit einer einviertelstündlichen Abfahrt vom Bahnhof Beuthen (Oberschl.) über den Kaiser-Franz-Voseph3-Blat, King und Tar-nowiher Straße nach dem Kleinfeld ein-

\* Spendet Rleibungsftude und Spielfachen. \* Spendet Aleidungsstücke und Spielsachen. Wenn am Montag, dem 6. November, die braunen Mädel der NSIB, im Unftrage der NS. Volkswohlfahrt vor euren Türen erscheinen, dann weiset sie nicht ab! In jeder Familie werden Kleid ung ktücke sein, die du eng oder zu kurz geworden sind. Spielsachen, die entbehrt werden können, werden von den Sammlerinnen ebenjalls gern entgegengenommen. Delft unseren Bolksgenossen, die in diesem Winter nicht hungern und nicht frieren dürsen!

## Sciedhofskunst in Gleiwitz

Gleiwit, 31. Oftober.

In diesen Tagen rucken uns die Stätten r Toten wieder näher, sie werben, wie in Gebenken der Toten gebildet und erhalten hat. Zu allen Zeiten wohl hat man die Stätten ber Toten mit Feierlichkeit und mit allem Schmud ber Natur umgeben, und es ist burchaus berech-tigt, von einer Friedhofskunst un st zu sprechen. Auch sie erlebt Stilwandlungen, in denen sich der

Rhythmus der menschlichen Kultur ausprägt. In den drei Friedhöfen von Gleiwig, die im inneren Stadtgebiet heute noch bestehen, prägt sich diese Friedhofskunft deutlich aus. Der älteste

#### der Friedhof an der Cofeler Strafe,

der 1859 errichtet worden ist und 1924 geschlossen wurde. Hier stehen alte Linden und Kastanien, die Wege sind mit Ligusterhecken und mit Forspthia eingefaßt. Dieser Friedhof wirkt wie ein alter Bart, in den sich die Grabmäler alten Stils wirkungsvoll einfügen. Man sieht hier noch Graber, die mit Retten eingefaßt find und monumentale Denkmäler aufweisen. Dieser Friedhof geht allmählich seiner Umwandlung in eine Grün-Dieser Friedhof anlage entgegen. Die ältesten Gräber werden ein-geebnet, und im Lause der Jahrzehnte werden immer mehr dieser Denkmäler verschwinden.

#### Der Friedhof an der Lindenstraße

ist als Heldenfriedhof befannt. Hier liegen, bon Seden umfäumt, Rrieger, die an ben an ber Beltfriegefront erlittenen Bunben in ben Gleiwißer Lazaretten ftarben, liegen ferner Celbit dustämpfer. Ihnen zu Ehren wurde das Denkmal errichtet. In einem andern Teil ruben die Kinder, die 1919 bei dem Brande im Stabtgarten verunglücken. An sie erinnert ein Grabmal mit der Christusgestalt und zwei Kindern. Seit 1885 besteht Dieser Friedhof. war bon 1919 bis 1931 geichloffen und ift bann wieder neu belegt worden, nachdem einige Umgestaltungen borgenommen worden waren.

Seit 1924 ift

#### der Hauptfriedhof

westlich der Stadt in Betrieb, der als Rommunalfriedhof errichtet und im Laufe der Jahre neuzeitlich ausgebaut wurde. Betritt man den Friedhof durch das Hauptportal, fo fällt der Blid auf die flach hingestreckte Toten halle. In der Mitte dieses Bauwerks liegt die Kapelle, zu beiden Seiten strecken sich die Aufbahrungsräume hin. Auf der linken Seite steht, ein wenig entfernt, hinter Baumgruppen die alte Schrotholskriche die aus Zembowitz hierber gebracht wurde, und in der nun die Totenmeffen gelefen werden.

Un den Mauern des Friedhofs gieht fich ein Waldgürtel bin. Rabelbäume werden hier einst

grabstelle find die Beiftlichen beigejett, die in Gleiwig wirkten. Besonders ichon wirkt der flache der Toten wieder näher, sie werden, wie in Stein, der sedes einzelne Grab sarfophagartig sedem Jahr, zum Gedenken mahnen und das uralte Brauchtum erneuert sehen, das sich um dieses die sonst eingemeißelt ist, in Mosaik. In einem Gedenken der Toten gebildet und erhalten hat. Ordensichwestern eine geichloffene Rubestätte ge-

> Lange Seden ziehen sich an den Begen hin. Sie wirken wie grüne Mauern. Richt weniger als 10 Kilometer Heden hat der Hauptfriedhof. Sie geben der Stätte ein besonders seierlich-ernstes Gepräge. Ganz suffematisch ist man auch dazu sieherenver übergegangen,

#### die Denkmäler gu bereinheitlichen

ober jedenfalls Denkmäler bestimmter Art in Gruppen zusammenzufassen. Da sieht man in einem von Seden begrenzten Flächenftud nur niedrige Solzkreuze, die fehr wirkungsvoll sind und gerade in dieser Geschloffenheit ein filwolles Gepräge haben. An anderen Stellen ieht man wieder nur weiße, dann wieder nur matte Steine hin, und auch die gußeisernen Kreuze, die in einem andern Teil des Kriedhofs bie Graber gieren, bieten ein ichones Bild.

Reverdings ift auch

#### eine Abteilung für Urnengraber

eingerichtet worden. Hier ift die Grabfläche wesentlich kleiner und wird von flachen, quadra-tischen Steinen bedeckt. Die Reihengräber wirken dadurch fehr gut, daß die Reihen zu beiden Geiten eines Weges angeordnet und die Kopffeiten durch eine Sede abgeichloffen find. Die ftrenge Front der Thujaheden wird an einigen Stellen im westlichen Teil durch die gelb blühenden Forinthiasträucher unterbrochen. Bei der Bepflan-zung des Friedhofs wird dasür nesorgt, daß die Bislanzen so angesett werden, daß das ganze Jahr hindurch im mer etwas blüht. Der strenge Charakter des Friedhofs wird dadurch gemildert, und das gleiche Ziel sucht man daburch zu er-reichen, daß nach Möglichkeit nur helle Steine ge-setzt werden. An der Nordieike des Friedhofs wird möglicherweise im nächsten Jahr

#### ein Arematorium errichtet

werben. Jedenfalls bemiihen fich die Fenerbestattungsvereine, dies zu erreichen. Gleiwis wäre sür den Judustriebezirk der geeiznetste Ort, da hier ein Kommunalfriedhof besteht und daburch die Berwaltung vereinfacht würde.

Der Sauptfriedhof fällt von der Cofeler Straße aus nach nördlicher Richtung ab, und jenseits der Talmulde steigt das Gelände um den Labander Wald empor. Der Friedhof ist damit in die Katur hineingebettet und gewährt einen schönen Ausblick. Er ist in seinem gartenarchitettonischen Ausbau überaus sorgam und stilvoll durchgestaltet und in seiner Ausgalichenheit eine vorbiblich angelegte Statte des vorherrichen. Jest stehen auch noch zahlreiche Bir- Friedens. Bald wird er, wie auch die andern ten und einige Weiden da. Ein stimmungsvoller Friedense, in dem eigenartig stimmungsvoller bit ift der von einer Weide überschattete Brunnen. In einem geschlossenen Geviert dieser Walddie Toten über ihre Ruheftätten breitet.

fartoffeln ift von 1,95 auf 1,90 RM. je Zentner herabgefest worden. Die Gutscheine können auch bei den Kartoffelhändlern Fiolfa, Breite Straße 28 (Filiale Oftlandstraße 12) und Goles, Große Blottnikastraße 23 in Zahlung gegeber merden.

\* Bevölferungspolitifche Aufflärung. Nationalsozialistische Bollsmohlfahrt ist im Be griff, einen Drei-Monats-Plan für bebolte rungspolitische Aufklärung durchzuführen, Bu biesem 3wed werben aufklärende Broichuren vertauft. Gs sollen eine Million Exemplare Berbreitung finden. Der Vertrieb ift den Rinderreichen übertragen, da ein Teil bes Betrages ihnen zugute kommen joll. Der Preis von 10 Pfg. ift jo niedrig gehalten, daß jeder deutsche Bolksgenoffe die Brojchüre kaufen fann und muß, benn ber Inhalt ift jo wichtig, daß feiner baran vorübergeben barf.

\* Bom DE. Lehrerbund. Die Monatsfigung madidatt IV des Vont. Soz. Lehrerhundes eröffnete Jachichaftsleiter UIImann, indem er Runft. Es folgte dann die Ehrung der 25 Jahre im Dienste befindlichen Umtsgenoffen und Umtsgenossinnen, wobei das Oftsandquartett unter Leitung des Dirigenten Seidung et die Sorer mit einer Reihe ichoner Gesange erfreute.

\* Biejche-Sportverein. In der Monatsber sammlung wurde die Bestätigung des Sauptvor-sitzenden Rogowst by zum 1. Führer des Vereins bekannt gegeben. Frl. Kofott wurde die Pla-kette als Siegerin im Dreikampf beim diesiährigen Vielche-Sportfest und den Siegern im Wehrsportsfampf ebenfalls Blaketten mit anerkennenden Worten überreicht. Sportfreund Palenga er-läuterte eingehend die außenvolitische Lage und die bevorstehende Reichstagswahl und Bolfsabstim-mung. Kein Deutscher darf der Wahlurne sern-bleiben. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde bekannt gegeben, daß am 19. 11. 1933 ein Herbet bergnigen und Anfang Januar die traditionelle deutsche Weihnachtsfeier stattsindet. Sport-freund Fiola gab einen sehr interessanten Be-richt über das große Sportsest in Breslau.

\* Stahlhelm, Bund ber Frontsoldaten. Bur bie Dauer ber Aufhebung ber Aufnahmesperre find Aufnahmegeinche gu empfangen: gwiichen 9 und 11 Uhr vormittaas Bahnhofitraße 26 (Lotterie-Geschäftszimmer). Von 19 bis 20 Uhr beim Geschäftssiührer, Kam. Brommer, Breite

Winter nicht hungern und nicht frieren dürfen!

\* Gejäster Einbrecher. Am Dienstag, gegen

\* Binterfartoffeln für Bohljahrtsunterjiügungsempjänger. Der Preis für die von den
biesigen Kartosselbandlern auf Guticheine des nibastraße, ein Einbrecher auf frischer Tat
Unterstühungsamts zu derabsolgenden Winterselbandlers Rosielseibeamten fest
Rerte von 400 RM. gestohlen wurden.

\* Gejäster Einbrecher. Am Dienstag, gegen

\* Berte von 400 RM. gestohlen wurden.

\* Deutsche Bühne Beuthen. Die Geschäftsstelle ist heute
nur von 13 die 16 Uhr geöffnet. In dieser Zat
Unterstühungsamts zu derabsolgenden Winterselbandlers Rosielseibeamten festRarten sür die nächten Pflicht vorstellungen

#### Borbereitungen jur Gau-Geräte-Meifterichaft

Der Turnberein Benthen hielt im festlich geschmückten großen Saal bes Bromenaden-Restaurants feine zweite, außerorbentlich ant besuchte Bollversammlung ab. Der Wührer, Photograph Georg Müller, gab nach ermahnenden Worten an die Mitglieder, die Beranftaltungen bes Bereins recht gahlreich gu befuchen, das Programm zu den am 5. November 1933 stattfindenden Gau-Geräte-Meisterich aften im Gan 4 Schlesien (in ben Turnhallen der Moltkefaferne, der Mittelichule und im Schützenhaus) befannt. Die Durchführung bes Wettkampfes erfordert restlose Einsetzung eines jeden Mitgliedes, damit die reibungsloje Durchsubrung nach Stuttgarter Weutter gewährleittet ift. Die verschiedenften Obleute wurden beftimmt, eroffnete Fachschaftsteter Allunn, wollte Daranf bie Sann die benannten Helfer auf ihren einzelnen bielt Zeichenlehrer Boen isch einen Bortrag Posten anzusehen haben. Die Meldungen mit Lichtbildern über altere und neuere deutsche sum Wettfampf sind äußerst zahlreich eingegangen. sodaß der Kampf das Ereignis des Oftens ju werden verspricht. Der Gubrer gab ferner befannt, daß die Beihnachtsfeier am 7. 1. 1934 im Promenaden-Reftaurant (großer Saal) und bas Faichingsvergnügen am 20. 1. 1934 im großen Schütenhaussaal ftattfinden, Bei der Ginweihung des Ehrenmals am 1. 11. 33 beteiligt fich ber Berein vollzählig mit Fahnen. Untreten: Ohmnafialftraße Bwifchen Babnhof. und Gartenftraße, Spibe Bahnhofftraße. Major Groetichel gab befannt, daß bie Techtab. teilung Anfang Dezember neu aufgezogen wird. Dberturnwart 21. Sornh fordert noche mals jedes einzelne Mitglied gu emfiger Arbeit auf. Es genügt nicht, daß man das IB.-Abzeichen

> enommen. Die Beute, 300 Gier und 25 Bib. Butter, die er bereits aus dem Reller herausgehracht hafte, wurde ihm abgenommen. Der Täter, ein der Kriminalpolizei sehr bekannter rückfälliger Einbrecher, kommt auch für den am Montag gemeldeten Einbruch in dasselbe Lager in Frage, bei dem Gier und Butter im Werte von 400 RM. gestohlen wurden.

## Arbeitsbeschaffung der Fürst zu Hohenloheichen Berwaltung

Clamengig, 31. Oftober. Bon ber Fürft gu Sobenlohe-Dehringenichen Berwaltung wurden in den letten Bochen bie Borbereitungen gur alsbaldigen Durchführung umfangreicher Rulturarbeiten in ben Forften ber Baldgutftiftung getroffen. Die Errichtung eines Ar beitsbienftlagers für über 200 Freiwillige ift im Gange und bie Einstellung von über 700 Rotstandsarbeitern bereits erfolgt. Es handelt sich insgesamt um 340 000 Tagewerke.

Die Arbeiten erstrecken sich teilweise auf die Eintritt des Binters fortgesetzt werden. Die Dauer von dwei bis drei Jahren. Seit dem Frühjahr d. J. ist ein bedeutendes Bauprogramm zur Biederinstandsehung von Dienstund Bohngebänden sowie Fabrikanlagen im gestamten Herrschaftsbereich durchgesicht und soll unter Bubilfenahme von Reichszuschüffen bis jum warten.

Folgen eines Verkehrswirrwarrs

## Lasttraftwagen mit Marktbesuchern verunglüdt

(Gigener Bericht)

Gleiwig, 31. Ottober. Um Dienstag um 7,30 Uhr fuhr auf ber Raubener Strafe in Sobe bes Grundstüds Rr. 6 ein Laftfraftwagen, ber Marttbefucher aus Latich a zum Martt in Gleiwig beforberte, beim Ausweichen vor einer Strafenbahn die Bofdung hinab und fippte um. Die Infaffen wurden aus dem Bagen geschleudert. Bier Frauen wurden erheblich, jedoch nicht lebensgefährlich verlett.

wis ein Versonenomnibus. Aus entgegengesetter Marie Dtremba und Frl. Helene Dczko, Richtung kam ein Straßenbahnwagen. Der Führer des Lastfraftwagens sach rechts fuhr, um an der Straßenbahn vorbeizusahren, bemerkte der Lastfraßengenssührer die Straßenbahn um ein bemerkte der Lastfraßengenssührer die Straßenbahn um ein Städtischen Krankenhaus, Friedrickstraßengensührer die Straßenbahn. Um nicht mit leichter verlegt. Der Lastfrastwagen wurde ersihr zusammenzuskaben ris er das Statenbahn ein Städtischen Krankenhaus, Friedrickstraßen umrden noch 2—3 Verlowen ihr zusammenzustoßen, riß er das Steuer nach rechts. Dabei

berlor er bie Gewalt über ben Wagen und fuhr bie Boichung hinunter.

und für das Sin fon ieitanzert am Abend abge-

Benthen 09. Freitag im Konzerthaus 19,00 Uhr Chiller-Manschaftsabend; 19,45 Uhr: Jugend-Mann-shaftsabend; 20,30 Uhr Monatsversammlung, auschlie-bend Senioren-Manuschaftsabend.

Marine Igd. Abtlg. Mi. (9,30) Antreten zur Ehren-mal-Weihe am Bereinslofal Stöhr.

BDM. (Bund Deutscher Mädel). Do. treffen wir uns um 15,45 Uhr am Gericht, Gartenstraße.

Missonsverein Ingendgruppe "St. Barbara". Mi. (14,45) Antreten beider Gruppen an der Krypta zur Pro-

Der Lastkraftwagen war mit 12 Personen be- Die schwer Verungkiicken sind die Ghefrauen sept. Vor ihm fuhr gleichfalls in Richtung Glei- Emilie Bygka und Marie Nowak, die Witwe heblich beschäbigt. Der Kühler wurde eingedrückt, die Karofferie abgeriffen. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr aus dem Graben gezogen und abgeschleppt.

#### Regierungspräsident Dr. Nicolai, Magdeburg, ins Reichsinnenministerium berufen

Wie wir erfahren, ift Regierungspräfident Dr. Ricolai, Magdeburg, in das Reichsinnenministerium berufen worden. Dr. Nicolai wird fein neues Umt demnächst antreten.

Kameraden-Berein ehem. 156er tritt 9,30 Uhr vor der Kahne zur Teilnahme an der Ehrenmalsweite an, Mk. (20) Monatsversammlung im Bereinslotal, Restaurant Artillerie-Berein. Antreten zur Einweihungsseier (9,45) vor der Fahne, Kursürstenstraße 5. Landwehrverein Frauengruppe. Do. früh 7 Uhr hl. Wesse f. verst. Landwehrschwester Frau Dorn in der Barbarafirche.

Frauengruppe des NDB. Zusammenkunft Do. (16) bei Oylla, Gartenstraße. Kam.-Berein ehem. 63er. Zur Einweihung des Ehren-mals Antreten (9,30) vor dem Bereinslokal:

#### "Duo vadis" im Palast-Theater

Dieser großausgemachte, tönende Film versetzt in das kaiserliche Kom. Rero ist der größenwahnsinnige Cädar. Die erste Christen gemeinde hölt in den Kasardomben ihre geheimen Sigungen ab. Wan erledt die Ueppigkeit am Kaiserhose. Die Christen werden surchtdaren Martern ausgesetzt. Als ledendige Fadeln erkuchten sie die kaiserlichen Gärten. Aber anch über Kerobängt sichon das Damoslessswert. Seine Truppen in Spanien und Gallien haben sich gegen ihn erhoben. Dann dricht der surchbare Wähnsim Keros aus. Er läst die Christen bei den Wag en rennen zu Tode schleizen. Die Geschichte einer zarten Liede ist in das grausame Geschehen eingeschoden. Emil Jannings dringt als Kero eine ganz große Leistung. Ganz gewaltig wirken die Wassenst. Diefer großaufgemachte, tonende Film verfest in bas

#### "Und wer füßt mich?" in ber Schauburg

Gine fleine Tänzerin, jung anfprechend, aber erheblich verschuldet, bringt es durch einen Irrium zu großen Erfolg. Dieser Irrium entsteht dadurch, daß ihre Kaze mit dem Krastwagen des Millionärs Morgan kusammenstößt und ein Volzeibeamter in seinem Bericht die Sache so darstellt, als habe die bescheidene Schaufpielerin in Worgans Wagen gesessen. Die Vorladung besommt der Theaterdirektor in die Hände. Sorter en t de ck er Amelies Stimme und gibt ihr eine dauptrolle. Rum spielt sie die Gesliebte Worgans, den sie noch nie gesehen hat. Zu welchen Verwick Worgans, den se noch nie gesehen hat. Zu welchen Verwick ung en das alles sishet, gestaltet der Film sehr lannig. Inßer dem Filmstar Warion Tal wirken Georg Alexander mit.

hauptidriftletter: bans Schademaloz. Sandigrifiteiter: Hans Sgabendale.
Berantwortlich für Politifu. Unterhaltung: Dr. Joach im Strauk, für das Femilieton: Hans Schabemaldt; für Kommunalpolitif, Lolales und Proving: Verhard Fließ; für Sport und Handel: Walter Van; fämtlich in Beuthen OS.
Berliner Schriftleitung: Dr. E. Kaulchenplat.
Berlin W. 50, Geisberger Straße 20. T. Barbarossa 0855.
Berantwortlich für die Anzeigen: Geschäftsführer P. Fr. Scharle

Berlagsanstatt Kirich & Müller G. m. b. D. Beuthen DS

Bur unverlangte Beitrage teine haftung gemeinichaften.

\* Miechowig. NSDUB., Kreisleitung Benthen-Land. Dieser Tage sand in der Kreisschänke eine Tagung der Amtswalter des Kreises statt. Bg. Dr. Kreuter gab die Richt-linien für den Bahlkampf bekannt. Kg. Rother linien für den Wahlkampf bekannt. Ka. Rother hielt einen Vortrag über "Das Tragische in der Deutschen Geschichte". Kg. Dr. Grund sprach berauf über "Brechung der Zinsknechtschaft". Kg. Brand berichtete über die Arteile der inund ausländischen Presse.

\* Mikultschüß. Für Gleichberechtigung und Frieden. In der Gaststätte Auban
kam es zur Gründung eines Ortsausschusses für
Gleichberechtigung und Frieden, in
dem sämtliche örtlichen Berbände und alle
Teile der Bevösserung vertreten sind. Bei allen Anweienben besteht der seste Wille, den Kampf bes Führers mit aller Kraft zu unterstügen und zum endgültigen Siege zu verhelfen. Der Ortszum endgültigen Siege zu verhelfen. Der Ortsausichuß erwartet bestimmt von allen Einswohnern, daß sie sich in den Tagen vor der Wahl durch Andringung von Transparensten, Grünschmund Verheitern und Giebeln und Sissung der Hentreuzsahne öffentlich zur Volksgemeinschaft bekennen. Der Ortsausschuß beschloß ferner, am 8., 9. und 10. November öffentliche Umzüge zu veranstalten. Er erwartet, daß sich alle Wahlberechtigten daran beteiligen. Um auch jedem die Teilnahme zu ermöglichen, bleiben die Geschäfte und Betriebe am 10. 11., in der Zeit von 15—17 Uhr geschlossen.

\* Nationalsozialistischer Lehrerbund. Obmann Krublo eröffnete die Monatsverfammlung der Ortsgruppe des Nationaljozialistischen Lehrerbund mit einem Begrüßungswort. Lehrer Kiebel sprach hierauf
über "Kaffenwart Kolik Staat und
Schule." Kaffenwart Kolik gab eine llebersicht über den Mitgliederstand der Ortsgruppe, der von 64 auf 77 gestiegen ist. Hachichaftsleiter Olesch to gab beannt, daß sie die Gesamtlehrerschaft bereit erklärt bat, 20 Krozent
bes Steuerauffommens monatlich der Minkerbes Steuerauffommens monatlich ber Winter-bilfe zur Versügung zu stellen. Geschäftsführer Biet uch sprach über das Winterhilfswerk. NSV. Fachichaftsleiter Oleichko gab serner bekannt, daß ab 1. 11. die Auflösung der Fach-ich aften erfolgt. Innerhalb des Lehrerbundes gibt es von diesem Termin ab nur noch Arbeits-gemeinschaften

## SA.=Mörder zum Tode verurteilt

(Gigener Bericht)

Breslau, 31. Oktober. Das Breslauer Sondergericht verurteilte Dienstag abend ben 23jährigen Arbeiter Rurt Gerber aus Maliers, Areis Dels, wegen Mordes an dem SA.-Mann Dokter zum Tode. Es fällte damit bas erfte Tobesurteil in Schlefien gemäß bem Gefet zur Gemährleiftung bes Rechtsfriedens vom 13. Oktober 1933. In ber Urteilsbegründung brachte bas Gericht jum Ausbrud, bag es ber Ueberzeugung sei, der Angeklagte habe die Sat aus politischen Gründen begangen.

Das Breslauer Conbergericht ber-1 handelte am Dienstag nachmittag in Dels gegen ben 23jährigen Arbeiter Kurt Gerber auß Waliers, Kreis Dels, ber beschuldigt wird, am 25. Oftober 6. J. ben ebenfalls 23jährigen SA.
bes Tobestages ausnehmen konnte. Der medizinische Sachbestand bekundete, daß scho n der er ste Stick to blick gewirkt hätte. Die über 20 Zeu-Mann Dotter erstochen zu haben.

Der Angeflagte gibt gu. ben Dotter erftochen Der Angeklagte g i b t z u, den Dokter erstochen zu haben, behauptet aber, dabei sich in R o t = wehr befunden zu haben. Am 25. Oktober 1933 hielt der Bund Deutscher Mäckel in einem Gastbaus einen Nebungsabend ab. Der Angeklagte hatte sich vor dem Fenster diese Lokals eingesunden und geriet dort mit dem SA.-Mann Do t t e r, einem Sohn des Gastwirts, der ihn auforderte, das Grundskied zu verlassen, in Streit. Als Dokter sich entfernte, nachte der Angeklagte ein Wesser bereit. Nachdem Dokter sich wieder eingesunden hatte und ihn aufsorderte, das Grundsen eingefunden hatte und ihn aufforderte, bas Grund

brachte ihm der Angeklagte zwei Stiche bei,

an beren Folgen Dotter nach dreitägigem Krankenlager verstarb. Diese Tat hat im Kreise
Dels ungeheure Erregung verursacht.
Die Verhandlung wurde unter starkem Polizeischung durch eines Bautnahme Brehte sich in ber Sauptsache barum, ob ber Angeklagte aus politischen Beweggründen beraus gehandelt hat oder, wie der Verteibiger behauptete, ob dieser Zusammenstoß auf eine Feindschaft wegen eines Wähchens zurückzusühren ist.

Eröffnet wurde bie Beweisaufnahme mit einer gen waren in brei Stunden vernommen, in ber fiebenten Abendftunde ergriff bann Staatsanwaltscheften von der das Bort. Für ihn sei es zweiselsfrei, daß die Tat auf politische Mostibe zurückzischen ist. Die Schilberung, die der Angeklagte gibt, entspreche nicht den Feststellungen. Es sei durch die Beweisaufnahme erwiesen, daß das Geseh vom 18. Oktober 1983 zur Anwendung kommen müffe, da

ber Angeflagte einen SA .- Mann toten wollte und bie Beweggrunde hierfür politischer Art

waren. Milberungsgründe könne er bem Ange-klagten nicht zubilligen, ba die Tat ehrlos und ruchlos sei. In vollem Bewußtsein ber Berantwortung beantrage er baher gegen ben Angeandwortung beantrage er baher gegen ben Ange-flagten Tobesstrafe und bauernden Verluss bei bürgerlichen Ehrenrechte. Der Angeklagte selbst murmelt nur einige wenige unverständliche Worte, wöhrend der Verteidiger basür eintrat, die Tat Awar scharf zu sühnen, ober nicht auf Grund des Gesehes vom 13. 10. 33, sondern sediglich nach dem Gesichtspunst des Torschlags oder der Kör-perversetzung mit Todeserfolg. Das Gericht fällte das eingangs erwähnte Arteil.

Hochverratsprozeß in Breslau

## 29 ehemalige Angehörige der RVD. auf der Anklagebank

(Eigener Bericht)

Breslan, 31. Ottober. Bor bem Erften Straffenat des Dber = landes gerichts begann Dienstag ein Prozef gegen 29 ehemalige Ungehörige der RPD. ber Ortsgruppe Landeshut, die wegen borbereitender Sandlungen jum Soch berrat angeflagt find, 7 Angeflagte auch wegen Leitung einer hochberraterifchen Organisation. Bu der Berhandlung, die wahrscheinlich drei Tage dauern wird, find 17 Zeugen geladen.

berhandelt. Die Angeklagten, von denen der größte Teil noch und be straft ift, sind Leute der verschiedensten Stände, Arbeiter, Sandwerker und Angestellte, im Alter von 20—39 Jahren.

In der ehemaligen Landeshuter KBD. spielte der Raufmann Schmidt eine führende Rolle. Von ihm wurden alle Aufträge an die Mitglieder meitergegeben. Go haben Stubenberfamm Inngen ftattgefunden, wo man, nach den erften Db Angaben vor der Boligei, Blane ausarbeitete über bei.

Bei Beginn bes Brogeffes hatte fich auf ber Baffenbeichaffung, über Ausbildung und mili-Straße eine große Menichen menge anstraße eine große Menichen menge anstraße eine große Menichen menge angefammelt. Im Berhandlungsraum befindet sich
ein großes Polizeiausgebot. Es wird öffentlich
berhandelt. Die Angeklagten, von denen der
größte Teil noch und est raft ist, sind Leute der
größte Teil noch und est raft ist, sind Leute der
verichiedensten Stände, Arbeiter, Handwerfer und dag der heutigen Bernehmung beberichiedensten Stände, Arbeiter, Handwerfer und dag der heutigen Bernehmung beberichiedensten Stände, Arbeiter, Handwerfer und dag der heutigen Bernehmung des der Bolizei ausgesagt haben, ihnen in den Mund gelegt worden sei. Es sei ihnen gesagt worden, die anderen hätten schon alles zugegeben, sollen sie auch nur zugeben.

Einem Teil ber Berhandlung wohnte auch Dberlandesgerichtsprafibent Dr. Serwegen

#### Gleiwit Wer will in die GA.?

Die seit dem 10. Juli d. J. von der Obersten Su. Kührung versügte Aufnahmeiperre sür die Al. Kührung versügte Aufnahmeiperre sür die Al. Kührung versügte Aufnahmeiperre sür die Al. Kührung vem Lasserscher des 10. Jahrestages der Erhedung vom 9. November 1923 für die Zeit vom 1.—5. November d. J. einschl. v. v. v. ib ergehen dustnahmen in die Su. als Su.-Amwärter. Aufnahmen in die Su. als einschl. d. November 1933, täglich von 10—12 und von 15—17 libr, entgegengenommen. Hür Gleinig mit Sosniga, Elg.-Zadrze, Schönwald, Dtich.-Zernif, Nieldorvowig, Kilchowig, Oftroppa, Laband, Regig, Schechowig und Brzesinka im Standartendürv Gleiwig, Vilchowig, Oftroppa, Laband, Regig, Schechowig und Brzesinka im Standartendürv Gleiwig, Wilchelmstraße 28, für din den den de unit Mathesborf, Bischpid, Borsigwerf, Mikulfichitz im Sturmbannbirro Henvigder Staatsangehörigkeit müssen zu henes Polizeilichem Kührungszeugnis, das evtl. nachgereicht werden fann, mitbringen und außerbem zwei einwandsfreie B ürgen, die der Bewegung angehören, nam-haft machen. Bürgen, die ber Bewegung angehören, namhaft machen.

befördert. Dieselbe Vergünstigung erhalten, bom gleichen Zeitpunkte ab auf der Linie 4 Gleis wit - Sindenburg die Jahrgafte, die nach Beuthen um ft eigen wollen; fie muffen bann aber auf ber Linie 4 auch ben Sabricein für Die Anschlußfahrt mit ber Linie 5 lofen. Für die Rüdfahrt gilt finngemäß bas gleiche. In ben Gilgigen wird feine Jahrpreisermäßigung gewährt.

\* Mütterberatungsstunden im November. Im Stadtreis Gleiwig sinden unentgelt liche Mitterberatungen an folgenden Nach-mittagen statt: Montag, den 6., 13., 20. und 27. November in der Landesfrauenklinik, Eingang Lessingfraße; am Donnerstag, dem 2., 16. und 30, November für den Stadtteil Petersborf ebenfalls in der Landesfrauenklinik, Eingang Leisingftraße; am Dienstag, dem 7. und 21. 11. für den Stadtteil Sosniha in Schule 14 a; am Donnerstag, dem 9. und 23. 11. in der Schule 8. (Rolbischule) (23 ald dule).

\* Kulturabend ber Frauenschaft Schönwald. Die NS. Frauenschaft Schönwald beranstaltete im großen Saale des Gasthauses Koichef ben ersten Kulturabend in Form einer "Eichendorfigedenkstunde". Diese erste Beranstaltung der noch jungen Ortsgruppe hatte einen großen Ersolg. Der äußerst stimmungsvoll mit Herbstblumen und Herbstlaub geschmüdte Saal \* Fahrpreisermäßigung zur Bahlkundgebung. Wie uns die Verkehrsbetriebe Obersischen A.-G. mitteilt, werden am 2. Noben der Veranftaltung ichon äußerlich ein würdiges Gepräge. Die Gedenkrede hielt die Ortsgruppenleiterin, Fran Woitsche hielt die Ortsgruppenleiterin, Fran Woitsche die in ihrem Bortrag den Heisend zu zeichnen verstand. Umrahmt wurde der Bortrag durch einen den Keiseziel Beuthen zu Kindersahrpreisen wie bei Beiten Mädden ganz reizend getanzten

Ritolai, 31. Oftober.

Bor nicht allgu langer Beit wurden ein fieben jähriges Mädchen und ein zweijähriger Anabe einer Gifenbahnerfamilie auf bem Rikolaier Friedhof beerdigt. Jest ift der Berbacht aufgetaucht, daß die beiden Rinder Opfer eines Giftmorbes geworden find. Die Mutter ber Rinder foll bor furger Beit berfucht haben, auch ihren Gatten burch Gift aus bem Bege gu ichaffen. Die Leichen werben erhumiert.

#### Eine Wahnsinnige begeht Gelbitmord

Rattowig, 31. Oftober.

In Polimit & ündete bie geiftesfrante Frau Qualm den Erstidungstob. Das Fener fonnte rechtzeitig gelöscht werden.

#### Die Bombe im Hausflur

Rhoultau, 31. Oftober.

Gin gemiffer 3. Gelesnie legte im Saufe bes Inbaliben Johann Gelesnie I in Rhbultau eine Lignofithombe in den Glur, die er gur Egplofion brachte. Ein Teil bes Saufes sowie viele Genftericheiben wurden zerftort. Der Anlag gu biejem Racheatt waren Feldwegestreitigkeiten. Die beiben Gelesnies ftehen in teinem verwandtichaftlichen Berhältnis.

#### Aufklärung des Raubmordes bei Sanbusch

Rattowit, 31. Oftober.

Der Kriminalpolizei ift es gelungen, imei ber Raubmorber, die am 13. Oftober in Bielfi Bawel bei Canbuich ben Gaftwirt Jatob Bulfan heimtudifch nieberichoffen und anschließend baran die Wohnung fomie die Gaftwirtichaft ausplünderten, gu ber haften. Die beiben Berhafteten find ber 29jährige Jofef Golonta aus Bubezow und ber 35jährige Frang Rocz wara aus Strhsehcec bei Sanbusch.

Reigen, der wiederholt werden mußte. Die in ber Frauenschaft gegründete Sängergruppe brachte unter ihrem Leiter, Pg. Lehrer Maisnuß, Liebe von Eichendorff zu Gehor, während Frau Goleh und Jaunich Eichendorffgedichte vortrugen. Ganz besonderen Anklang sand das von Pg. Lehrer Hamp el veranstalkete "offene Singen" in dem die schönen Eichendorfflieder von allen Besuchern gesungen wurden. Den musikalischen Teil, der gleichfalls auf jehr beachtlicher Höbe stand, hatte Bucht a übernommen, der sich, wie alle Helfer, in uneigennützigerweise zur Versügung gestellt hatte. Ortsaruppenleiter Ciupke richtete an die Frauenichaft das Wort und wies in padenden Worten auf die Bedeutung des 12. November din. Die ableich erichten auf die Bedeutung des 12. November den. zahlreich erschienenen Besucher folgten der Ber-anstaltung mit großem Interesse und belohnten die Mühen und Arbeit der Frauenschaft mit freudigem Beifall.

\* Bom Sausfrauenbund. franenbund Gleiwit befucht die Rolonialausstellung am Donnerstag um 15,45 Uhr Treffpuntt bor ber Mittelichule. Der Quifenbund lud jum Erntebantfest ein, bas am Freitag um 20 Uhr im Blüthnersaal stattfindet.

\* Boa ber Bolfshochichule. Um Donnerstag, dem 2. November, um 20 Uhr beginnen im Rah-men der Bolfshochichule drei weitere Lehr-gänge in der Gewerbsichen Berufsschule, Krei-delitraße, und zwar von Dr. med. Kaletla über "Bolfsgesundheit" Die Erbkrankheiten und ihre Gesahren sur das deutsche Bolk" von Land-

\* Beisfretscham. Der Kriegerverein hielt bei Kander seine Monatsversammlung ab. Die Kreisleitung hat den Kameraden Feise zum Wührer des Bereins bestimmt. Dieser ernannte zum 2. Vorsthenden E. Meher, zum 1. Schriftsührer E. Münch, zum 2. Schriftsührer J. Storra, zum 1. Kassierer Mroß, zum 2. Kassierer Blana, zu Beiwarten die Kameraden: Wartini, Kauluschfe, Kowaf, Kropiswoda, Kessell und Krüger. Mamerad Münch hielt einen Vortrag über die Beevölkerungspolitis der Kegierung. In seinem Schlußwort worach der Kührer, Kamerad Keise, über den 12. Rovember. Reite, über ben 12. Robember.



Ueber Mitteleuropa halt bie Gubmeftftromung junachft noch an; baher fommt es in ben Gubetenländern auch weiterhin ju Fohnwirkung. Raltluftmaffen, bie bis Schottland borgebrungen finb, bewegen fich weiter gegen Mitteleuropa. Gie burften jedoch faum bor Mittwoch abend die Bitterung ber Subetenländer beeinfluffen.

Aussichten für DS. bis Mittwoch abend.

Bei zeitweise auffrischenden füdwestlichen Binben wolfiges, 3. I. fohnig-aufheiterndes, tagsüber werben. etwas milberes Wetter, nur vereinzelt etwas

### Die eigenen Rinder bergiftet? Praktische Nächstenhilfe bei einem Scheunenbrand

## Oberrealschüler im Landheim Roppinik

In Bolkwis gundete die geistestrante Frau in ihr schönes Land heim einrückten. National Beutler ihr Bett an. Sie fand in bem sozialiftischer Geist lebte in der Gruppe, die hier nenn Tage lang in den Geländesport ein-gesihrt wurde. Frisches Leben kam von nun an Tag sür Tag in die öben Dorfftraßen und die ganze Umgebung bon Roppinis.

Diefer Aufenthalt follte uns nicht nur eine Erholung fein, fonbern im Ginne unieres Führers uniere Entichlugtraft ftarfen und uns forperlich ertüchtigen.

Der tägliche Frühiport bertrieb balb die Mibigkeit aus den Gliedern. Nach dem Bettbauen und der Morgenreinigung erhielten wir um 8 Uhr unser Frühstück. Amschließend ging es ins Freie, Entfernungsschäßen, Zielerkennen und Zielansprache, Tarnung, Geländeausnutzung, Geländebeschreibung, Meldeübungen, Spähtruppaufgaden und Stiszen wechselten sich ab. Robben, Kriechen und Anschleichen bereiteten ein besonderes Veran is gen! Mittags kehrten wir stets hungrig ins Heim zurück und vertilgten alles restlos. In den Nachmittagsftunden standen Dreieckzielen, Anschlagsarten, Kleinkalber; dies fen oder Keulenziels und Keulenweitwurf auf dem Tagesplan. War das Wetter sehr ungünstig Der tägliche Frühiport vertrieb balb bie los. In den Nachmittagsstunden standen Dreick-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkaliberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkalberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkalberschie-zielen, Anschlagsarten, Kleinkalberschie-zielen, Anschlagerschieren, Kleinkalberschie-zielen, Anschlagerschieren, Aleinkalberschieren, Anschlagerschieren, Anschlagerschieren, Aleinkalberschieren, Aleinkalbe

I tompaffes und bes Planzeigers, über Schieglehre, Körperpflege, Erkundungsaufgaben und 1. Silfe bei Unglückfällen. Praktisch wurde bies bei Ge-ländeübungen bei Tag und bei Nacht verwertet. Ein besonderes Erleben waren für uns die Racht übungen in der stillen Ginsamkeit der bunflen Gerbitnächte.

#### Gines Tages rief uns Feueralarm bom Dienft weg.

Eine Schenne brannte! Innerhalb weniger Minuten waren wir an der Brandstelle angelangt. Die Scheune war zwar verloren, aber es galt, die angrenzenden Gebäude zu ichügen, dis die Fenerwehr eintraf. Auch dann war die Geschen noch nicht vorbei, denn ein Brunnen nach dem anderen versiegte. Endlich brachte die Gleiwiger Motorsprize Rettung. Nach dreifbündiger harter Arbeit fonnten wir abrücken, zwar vollständig durchnäßt, schmuzig und todmide, aber mit dem Bewußtsein, unseren Volksgenossen in höchster Not erfolgreich beigestanden zu haben.

Bar der Dienst auch noch so ichwer, Hum or herrschte auf der ganzen Linie, und er war nicht unterzulriegen. Am Mittwoch, dem 25., traf Oberstudiendirektor Dr. Wolfd zur Besichtigung ein. Nachdem er sich von unseren erwordenen Kenntnissen mit eigenen Augen überzeugt hatte, sprach er dem Leiter, Studienrat Schindler, sowie allen Teilnehmern vollste Anerkennung aus. Das Landheim war die Viseastätte von

## "Jagd vorbei" für Bolfgang Graf von Bethufy Suc auf Bantau

Im Zwange der Welt Weben die Nornen.

Sie können nichts wenden noch wandeln.

Graf Wolfgang ift in furger Zeit ber britte aus unserem gräslichen Hause, den wir Bankauer in der Gruft seiner Bäter beigesetzt haben. Nach-dem vor etwa drei Jahren sein Bruder Ott-fried auf tragische Weise durch wildgewordene Pferde an einem Kaftanienbaum ben Tob gefunben und faum ein Jahr später ber Bater dem Berunglücken gefolgt war, ift in Graf Wolfgang der dritte Aft vom Stamme eines alten oberichleifchen bentichen Rolonifatoren gefchlechts durch den Sturm des Schidfals gebrochen worden. Mit ihm sank ein gutes, wenn nicht das beste Stück beutscher Tradition unseres Ortes ins Grab. Jit doch das Dorf Bankau das, was es ist, geworden durch das Haus Bethush Huc. Und wohl nirgends ist das Schicksaumten Ibel so er g gemeinde mit dem angestammten Abel fo en g und warm verknüpft gewesen, wie es in Bankau ber Fall war. Die Geschichte bes Sauses Bethush ist auch die Geschichte bes Dorfes, und was das Dorf dem Grafen war, war es uns nicht meniger, nämlich: Seimat; Seimat mit all ben ftillen, traulichen Stätten in ben weiten malbreichen Räumen feines Befigtums.

men der Bonzen gange in der Gewerdlichen wie delftraße, und zwar von Dr. med. Katerziebelikraße, und zwar von Dr. med. Katerziebelikraße, und zwar von Dr. med. Katerziebelikraße, und zwar von Dr. med. Katerziebelikraße und zwarzerbenigen der inder Kebiere zu betreuen. Im Kriege war geburt des deutschen Kechts im neuen Staat' und von Ghmnaftiflehrerin Wußtala is überzieben Kohing katerzieben/Khön, Kaum: Obervoelftraße I. Gintritisfarten find her Geschäftigtelle der Bolkshochichule, Stadtwick in der Zurückgesen, holztirchlein, das so stierlichen Körlern den Teilgutes Albrechtsbort. Nach bei Geblummer unseres Grasen durch feinen schlichen Ton gestört werden!

Ison gestört werden!

Dr. Zelder.

Dr. Zelder.

Dr. Zelder. Graf Bolfgang ift mit uns groß geworben, er

Die Großschlächter

bilden Zwangsinnungen

In einer Vollstung bes Interestendendes der Eroßichlächtervereinigungen von Oberschlessen, im Hotel Monopol, wurde beichlossen, die ein-zelnen Vereine von Gleiwis, Beuthen und hinden burg in Zwangsinnungen umzwwandeln und diese nach Genehmigure in den Interessende zusammenzuschließen. Die

nächste Sahreshauptversammlung wird an 27. Sanuar in Gleiwig, im "Haus Oberschlesien"

In einer Bollfigung bes Intereffenverbandes

Bantau, 31. Oftober. | ber beutichen Cache aufs marmite annahm und fich als 1. Vorsigender des Kriegerbereins und Vor-fämpfer der nationalen Bewegung, nicht zulest aber durch kameradschaftliche Gesinnung, die größten Berdienfte erwarb.

Acht Tage vor seinem Tode fuhr er im Auto, perfonlich am Steuer, bereits ichwer leibend, voller Soffnung auf Genefung, jur Behandlung mit feiner Gattin nach Breslau. Niemand sah boraus, daß ihn gerade dort am 23. d. M. die falte Hand des Todes erreichen könnte. Im Leichenauto ist der Entschlafene nach Bankau übergeführt worden, wo er in der mit Balmen "nd schwarzem Flor reich geschmudten Schrotholgtirche beg Ortes aufgebahrt murbe.

Wie beim letten Heimgang seines Baters, wurde das Trauergefolge ein in Bankau nur bei gräflichen Aufschrten zu sehendes Bild. Bon nah und fern war berwandter und befannter Abel herbeigeeilt, um bem Toten die lette Chre gu ermei sen. Außer der sonst üblichen Beteiligung des Kriegervereins und der Feuerwehr hatten sich dur letzten Fahrt des Grafen Stahlhelm, Abordnungen der Fliegerstaffel des Berewigten und zahl-reiche Regimentskameraden eingefunden Rach der Einsegnung der Leiche feuerte der Kriegerverein das Chrenfalut über das Grab, die Rapelle spielte das Reträt, und die Förster bliesen dem geliebten Herrn und Kameraden ihr "Jagb vorbei" in die ewigen Jagdgründe nach. Die Trauerseier wurde durch herzliche Abschiedsworte, die Graf von Geßler an seinen toten Regi-

\* Bon Rommuniften überfallen. Der 34jahrige Invalide Wolfgang R., Pfarrstraße wohnhaft, wurde auf dem Nachhausewege angeblich bon Rommuniften überfallen, die ihm eine ich were Berletung am Sintertopf bei-

\* Liebevolle Bermanbte. Der 53jährige Rriegsverlette Andreas M. wurde mährend einer ehe lichen Auseinandersetzung auf der Baulstraße 54 von seiner Fran und seinem Sohne derart zugerichtet, daß er ins Städt. Krankenhaus

i perre für ben "Stahlhelm" bebingt aufgehoben. Nationalgesinnte Männer, die über
35 Jahre sind, werden in dieser Zeit als Unwärter in den "Stahlhelm" aufgenommen. Die Ausnahmen ersolgen für die Ortsgruppe Sindenburg: Gasthaus Miarka (Hotel "Bier Jahreszeiten"), Kronprinzenstraße 205: für die Ortsgruppe Zaborze: im Gemeinde-Restaurant, Kronprinzenstraße 442; jür die Ortsgruppe Botsigwert-Bistupig: im "Stahlhelm-Heim" (Autogarage in Borsigwerk. Schriftliche Gesuche können bei den Ortsgruppensührern eingereicht
werden.

Sohere Steuer. und Bolleinnahmen in Oberichlesien

Ratibor, 31, Oftober.

Rach einer Bujammenftellung ber bem Breffeamt ber Probingialberwaltung bom Prafibenten bes Lanbesfinanzamts Dberichlefien mitgeteilten Auftommen an Befig. und Bertehrs. fteuern (einschließlich Rentenbankzinjen, Aba gabe gur Erwerbslofenhilfe, Aufbringungsumlage und Freiwillige Spenbe gur Nationalen Arbeit) und an Bollen und Berbrauchsabgaben belief fich bas Gefamtauftommen im 3. Biertel bes 3ahres 1933 auf insgesamt 15 651 631,32 Mart. 3m 3. Biertel bes Borjahres betrug bas Bejamtauj. tommen nur 13 547 055,71 Mt. Das Auftommen ift mithin im 3. Quartal b. 3. um 2 104 575,61 Mart höher gemejen als im Bergleichs. vierteljahr bes Borjahres. - Much ein Beichen bes Wieberaufstiegs unserer Heimatproving.

#### Großer Mühlenbrand

Oppeln, 31. Oftober.

Um Dienstag früh gegen 5 Uhr brannte in Ellgut. Brostau, Rr. Oppeln, bie Mühle bes Müllers Borowith bolltommen nieder. Majdinen und Getreibebeftanbe find bernichtet worben. Der Sachichaben geht in die Taujenbe, ba Borowith nicht berfichert ift. Die Brand. urjache tonnte bis jest noch nicht festgeftellt mer-

Dborg einzurichten. Ginsprüche fonnen binnen swei Bochen bei ber Ortspolizeibehorbe erhoben

\* Bom Tode creilt. Am Montagvormittag, gegen 8,15 Uhr, erlitt der Loksübere i. R. Heinrich Boppe auf der Troppauer Straße vor dem Grundstück Nr. 74 einen Schlagsanfall. P. wurde mittels eines Sanitätsfrastwagens dem hiesigen Krankenhaus zugeführt, wo der Arzt nur noch den bereits eingetretenen Tod feststellte.

#### Cosel

\* NS. Sportberein Cosel. In ber Mitgliederversammlung wurde vom Führer der neue Borftand ernannt: Bereinsführer Kreisaussichtugobersekretär Nicthold, stellte Führer Dberzollinspektor Paeske, Geichäftsführer Frhich, Obmann für Pupball M. Spilla, Antititührer Stadissingerter Auszeif Der Frhich, Obmann für Fußball M. Shlla, Schriftsührer Stadtinspektor Burczik. Der Bereinsführer wies auch auf die bevorstehende Wahl hin, bei der jeder deutsche Sportsmann jeine Ja-Stimme für die Regierung Hikler abzugeben hat.

Abrubern und Bootstaufe bes Rubervereins Cojel. Um Conntag fanden bas Abrudern und bie Bootstaufe bes RB. Cojel bei prächtigem Better statt. Das neue Boot, ein Gigdoppelzweier, wurde auf den Ramen "Rich ard" getauft. Das Boot wurde von der Mutter des verstorbenen Kichard Kaluga dem Berein geschenkt.

Rrouzburg \* Ginführung bon Bfarrbitar Sermann. Unter großer Beteiligung ber ebangelijchen Rirchengemeinben wurde Pfarrvitar Sermann von Superintendent Müller als Baftor ein-geführt. Bei dem Hauptgottesdienst afilftierten die Bastoren Rabemacher, Breslau, Langer und Iwand, Jordansmühl.

#### Guttentag

\* Neue Rreisjugenbpflegerin. Lehrerin Frf. Rofchif in Ellg. Guttentag ift als Rreis. jugenbpflegerin bestätigt worben,

#### Partei-Nachrichten

(Mus parteiamtlichen Befanntmachungen entnommen) Spendet gebrauchte Radioapparate!

## Im Sinne unseres Reichsministers Bg. Dr. Goeb-bels erlasse auch ich an alle oberschlesischen Aundfunk-hörer die dringende Bitte, nicht mehr ben u h te Ra-dioapparate oder Einzelteile, die zum Bau solcher

geeignet sind, den zuständigen Kreis- oder Ortsfunkwar-ten an die Kreis- bezw. Ortsgruppenleitungen zu f pe n-de n. Wir wollen damit die Möglichkeit schaffen, auch unsere Acrmsten am Aundfunk teilnehmen zu lassen. Defette Apparate fegen wir dagu nach Möglichkeit wieber in Stand. Me ch n e r, Untergaufuntwart.

#### Reichs-Ariegsflagge

Am 9. November, dem 10. Jahrestag der nationalen Erhebung des Jahres 1923, foll die "Reichstriegsflag e" in ihrer alten Horm zum Appell antreten. Alle Angehörigen der "Reichstriegsflagge" wollen ihre Anfchrift mit Personalien sowie Kompagnie und Zug, dem sie angehören, an den Reichsführer der SS., München, Gabelsbergerstraße 31, mitteilen.

RS.-Frauenschaft Ortsgruppe Betersdorf. Das Wohltätigkeitsfest sindet bestimmt am 4. 11. um 20 Uhr im fath. Bereinshaus, Petersdorf, statt. RSAR. Rosenberg. Am Freitag, dem 3. November, 19,30 Uhr, findet im Saale des Hotel Potrz ein Un-terrichtsaben discht, an dem alle NSRR.-Witglie-der teilzunehmen haben.

## Die neue Jahrhundertbrücke in Oppeln

(Gigener Bericht)

Oppeln, 31. Oftober.

Die Bauabteilung ber Oberftrombaubermaltnng bat die Baugeit fur ben Bau ber neuen Sahrhundertbrude eingehalten, und in wenigen Monaten ift die neue Jahrhundertbrude fertiggeftellt morben. Wenngleich bie Fahrbahn über bie nene Brude bei Oppeln noch nicht fertiggeftellt tft, fo murbe doch bereits am Sonntag, der Fuß : gangerverkehr über bie Brude freigege- haben. ben, fo daß noch bor Gintritt bon Frostwetter die Rotbrude abgebrochen werden fonnte.

#### Comohl bie Fahrbahn als auch bie Fuggangerftege haben gegenüber ber alten Brude eine erhebliche Berbreiterung erfahren.

Bur Berminderung von Ungludsfällen find bie Baufftege von der Fahrbahn burch Gifenswischenwände getrennt worden. Daourch ift es nicht möglich, etwa bei ftartem Fußgangerverkehr in ein Fahrzeug hineinzulaufen. Durch die Schaffung ber "Abolf-Sitler-Brude" wird ber Kahrverfehr über die Jahrhundertbrude, sowett es fich um ben Durchgangsverkehr handelt, eine wesentliche Entlaft ung erfahren, boch ift es burch die Berbreiterung ber Sahrbahn ermöglicht worben, bag auch auf ber Jahrhundertbrüde eine Ueberholung erfolgen fann. Durch reichliche Bogenlampen erfährt die Brude eine ausreichende Beleuch = tung, ift für bie Schiffahrt weithin ficht. bar und hinterläßt im Gefamtbild einen recht guten Ginbrud. Bon ber Stadt aus ift bie Linienführung dur Brude faft gleich geblieben. Die neue Brude bringt jedoch auch eine wesentliche

#### Berbefferung für bie Schiffahrt.

Bunächst hat die neue Brüde gegenüber der akten Jahrhundertbrüde eine wesenkliche Ueberbind ung ersahren, so daß es auch be i Soch wasser eben Schissen immer noch möglich ist. Overeln zu passieren. Seenso war früher die Jahrhundertbrüde mit ihren zahlreichen Eisbrechern und Strompseilern als eine "Schissahrtsfalle" bestannt, und ost versperrten besadene Oberkähne bei der Talfahrt hier die Durchsahrt insolae der ungenügenden lichten Breite. Die nene Brüde hat nur einen Strompseiler erhalten.

W. E. G.

#### Bie mird die Göring Rede in Oppeln hörbar gemacht?

Bie wir soeben ersahren, sind die Versuche von Radio-Scheitza, die große Rede des Serrn Ministerpräsidenten Göring am 2. November cr. von Beuthen DS. nach Oppeln zu übertragen, glänzend gelungen. Für diese Uebertragung stellt die Deutsche Reichspost ein besonderes Fernsabel dur Berfügung, Daburch wird auch in Oppeln die Rebe burch Riesenlautsprecher ber Fa. Radio-Scheita für viele Taufenbe hörbar fein,

#### Oppeln

\* Beitere Mittel für Inftandsegungen. Hür Instandsegungs-, Erganzungs- und Umbauarbei-ten in Wohnhäusern sind auch der Stadt Oppeln weibere Mittel bon ber Reichsregierung bewilligt worden. Antragsformulare sind bei Stadt-inspektor Wiskup, Malapaner Straße 16, oder beim Borsihenden des Hausbesihervereins, Büro-direktor a. D. Schejok, Viktoriastraße, du

\* Deutscher Abend ber Hitler-Jugend. Die Sitler-Jugend veranstaltet am 4. Rovember unter Leitung von Schulungsleiter Bansch einen Deutschen Abend. Außer Liedern, Sprechchören und musikalischen Darbietungen wird das Bolks-stück "Gevatter Tod" im Vordergrund der Darbietungen stehen.

\* Der NS. Kriegsopferverband, Ortsgruppe Oppeln-Stadt, hielt seine erste Generalversamms-lung ab, die von dem Ortsgruppenobmann Schmidt geleitet wurde. Bg. Dr. Michallik hielt einen Bortrag über die Anhenpolitik, wobei er betonte, daß es Pflicht sei, am 12. November die Bolitik der Regierung zu unterstützen. Jür die Achve des Priegsopferverhandes überreichte Fahne des Kriegsopferverbandes überreichte Frau Bega bon ber Frauengruppe ein Fah-nenband. Das Orchester bes Arbeitsbienstes umrahmte die Generalbersammlung mit musikalischen Darbietungen Durch die Veranstaltung eines Blumentages hatte sich der Verband in den Dienst der Winterhilse gestellt.

\* Carlaruhe, Rombitoreibesiter Cenft Bunt unte fein 50 jähriges Meifterjubi konnte sein 50 jähriges Meistersinbi-läum begeben. Die Sandwerkskammer Oppeln hat ihm den Ehrenmeisterbrief überreichen lassen.

#### Auflösung des Gaues 35 DG. im Bund Deutscher Radfahrer

Die Führer ber Gauvereine versammelten fich ni ihrer letten Gantagung in Kandradin, Der Ganvorsitzende Ludwig Franz, Gleiwitz, dezüste besonders den Ehrenvorsitzenden des Gaues, Dr. Mahner, Breslau. Dr. Mahner gab den Intel Bestirft, und die ehemaligen Bezirft werden in Kreise eingeteilt. Der Geschäftsssührer des Gaues, De ist und er eingeteilt. Der Geschäftsssührer des Gaues, De ist und erstette der Verendericht seider nurkte buk, erstattete den Jahresbericht, seider mußte sestgestellt werden, daß im Geschäftsjahr 1933 die Mitgliederzahl im Gau Oberschlesien weiter gesunken ist, was wohl auf den hohen Bunde &- beitrag zurückzuschen ift. Da aber der neue Berband Dentscher Rabsahrer im neuen Geschäftsjahr, das bereits am 1. Oktober begonnen hat, den Jahresbeitrag auf 1,50 KM. seftgesett hat, dürsten in Kürze auch in Oberschlessen mehrere 1000 neue Mitglieder dem Berbande zusessührt werden. Der Straßensahrwart gab einen Bericht über die Straßenschenen dieses Jahres leider kannte infolge des Straßenbaues Jahres, leider konnte infolge des Straßenbaues nur ein Rennen, und zwar das 100-Kilometer-Mannschaftsfahren in Ratibor durchgeführt wer-ben. Im Anschluß erfolgte durch Dr. Mahner die den. Im Anichluß erfolgte burch Dr. Wahner die Breisverteilung für das Straßenrennen, die Wandersahrten sowie für die Radballspiele. Der Bezirf Oberschlesien wird in 5 Kreise eingeteilt, und zwar Kreis Osten: Industriebezirf, Kreis Korden: Oppeln-Areuzburg, Kreis Süden: Ratibor-Leobichüß, Kreis Westen: Neiße-Neusstad-Grottsau und als 5. der neue Kreis Witte: Cojel-Gr. Strehliß-Rrappig. Die bor dem Rriege burchgeführten Banberfahrten "Rund um Oberschlefien" fowie "Rund um Schlefien" follen im Sabre 1934 wieber jur Durchführung ge-langen. Zum Schluß machte ber Landesverbands Vorsitzende, Dr. Mahner, die Mitteilung, daß es dem Gauborstand gelungen ist, die Weltmeister im Radball nach Schlessen zu verpflichten. Um Sonnabend, dem 9. Dezember, werden die Weltmeister in Bressau und am Sonntag. bem 10. Dezember, in Oppeln ihre Runft

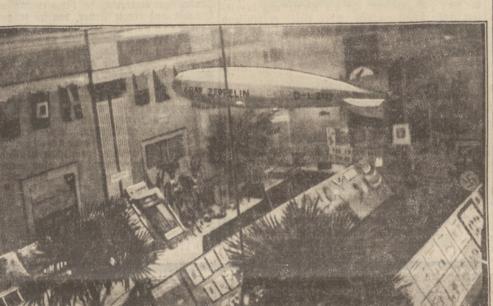

Ein Blick in die Kolonialausstellung in Gleiwitz

#### Zufammenfcluß der Sindenburger Sti-Bereine

Bur Förderung des gemeinsamen Zieles haben die beiden Sindenburger Stivereine — Sti-Berein Hindenburger und die Schneclaufabteilung des UTB. Hinden burg — eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Sinn und Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Sinn und Zwed dieser Arbeitsgemeinschaft, die den Namen Arbeitsgemeinschaft hindenburger Sti-Bereine trägt, ist die gemeinsame Pflege des Stisportes. Der dort gebildete Aussichuß veranstaltet auch Sti - Aurse. Ferner soll durch sonntägliche Wanderungen die im Industriegebiet so notwendige Breitenarbeit geleistet werden. Zu den Aufgaben zählt ferner noch die Lösung der schwebenben Kerkehräfragen Außerdem werden ben Berkehrsfragen. Außerdem werden in diesem Winter erstmalig auch die Hindenburger Sportläufer in eigenen Bettkämpfen her-

Den Borsit bieser Arbeitsgemeinschaft führt Dr. Kostfa (Sti-Berein). Als Geschäftsführer ist Werner Magiera (AIB.) bestellt worden. Außerdem sett sich der Borstand noch aus den Herren Dr. Kraut (Sti-Berein) als Beisiber, und Ing. Fauner (AIB.) und Bergobersetre-tär Seibel (Sti-Berein) für die sportliche Beratung zusammen.

Die Arbeitsgemeinschaft tritt erstmalig nächsten Monat mit einer großzügigen Berbe-veranstaltung in Erscheinung.

#### Jahresberfammlung der Schneelaufabteilung im ATB. hindenburg

Im Lejegimmer ber Donnersmardhütte fand die fällige Jahresversammlung ber Schneelauf-Abteilung im AIB. Hindenburg statt. Der bisherige Leiter ber Abteilung, Dr. Thiemann, hatte sein Umt niedergelegt. Nach furgen einführenben Worten gab ber 1. Borsigende des UDB., Oberingenieur Müller, bekannt, bag jum Leiter der Abteilung Turnbruder Werner Da giera bestimmt wurde. Rach einem Rücklid auf die bergangene Saifon beschäftigte man fich hauptsächlich mit ben Arbeiten für ben fommenben Winter. Durch ben Bufammenichlug mit bem Sti - Berein Sindenburg in eine Arbeitsgemeinschaft foll ber Stifport noch mebr geförbert werden. Im Zusammenhang hiermit fteht anch die Beranstaltung gemeinsamer Stifurse, für die vom UTB. als DSB.- und DT.-StiLehrer Ingenieur F. A. Fauner bestimmt ist.
Aus dem Bericht ist zu entnehmen, daß der Berein über das letzte Jahr mit einem Bestand von
88 Mitgliedern in die neue Saison geht. Beadssichtigt ist serner die Beranstaltung von gemützighen. Bulanmenkünften mit Beldrechungen von lichen Zusammenkünften mit Besprechungen von Ausflügen, Vorträgen, Wanderungen usw.

#### Fußballfampf Dresden — Berlin 1:1

Das sechste Fußball-Städtetreffen wurde am Dienstag, am Tage bes Sächsischen Resormations-festes, vor 15 000 Zuschauern ausgetragen. Die Begegnung endete 1:1 unentschieden, ein für beibe Mannschaften gerechtes Ergebnis. Bor der Bause waren die Berliner leicht überlegen. Es reichte aber nur zu einem Treffer, den der Linksaußen Pahlte in der 34. Minute gegen den hervorragenden Ares im Dresdener Tor erzielte. Nach der Pause fiel sofort durch Sacken he im der Ausgleich. Die Dresdener botten in der ameiten Gölfte wehr nom Spiel hatten in der zweiten Hälfte mehr bom Spiel, aber zum Schluß mußte Kreß seine ganze Runst aufbieten, um dem wieder mächtig auffommenden Gegner den Weg zum Sieg zu verlegen.

Roman von Maria von Sawersky

Gräfin Altenklingen erschien im Treppenhaus und lachte, als fie die Bersammlung und ben Su- Schweigen, bieg bas. ftigrat als Schneemann fah.

Na, meine Lieben, wollt Ihr auf ber Treppe

"Die wird nachgeliefert, Gräfin," brohnte Grottkan und tat damit unbewußt einen richtigen Ausspruch. "Jest 'rin in die jute Stube. Ein alter Mann friegt hier draußen den Reißmich-tüchtig. Ihren Arm, liebste Gräfin."

Der Lichterbaum ftrahlte. Die Geschenke waren verteilt worden.

Der Freiherr hatte ber Grafin bereits am Bormittag ein fostliches Blumenarrangement geichickt. Frisi ertrank fast in ber Fille ber Gaben. Desterberg streichelte seine Bücher, Justizeat Klein batte eine seiner Beihnachtszigarren angesteckt. Es war ein buntes, fröhliches Durcheinander, Beraleichen und Vertaunen.

Senta Bratt hatte ihr Bergnügen an dem

Bringen und Anne. Die beiden hatten sich von den anderen etwas abgesondert. Tet führte der Brinz das Mädchen binter den Tannenbaum. In seiner Linken bielt er die gestickte Buchhülle, die er sich von Anne aewünscht hatte. Seine Rechte umichloß ein fleines

Die Gräfin Altenklingen trat verstohlen gu ber

Malerin. "Liebe Senta," flüsterte sie, "ich bin einiger-maßen verblüfft. Ich hatte die Enkelin des Krei-berrn einoeladen, die iunge Dame aber ist die jest nicht erschienen. Seltsamerweise weicht Herr von Falke ieder Erklärung aus."

"Die Entelin ift bereits hier, Grafin." Machen Sie boch feine ichlechten Scherze

In diesem Augenblid ertonte hinter dem Tan-nenbaum ein leiser Schrei.

Senta sprang auf, ließ die Gräfin stehen und lief hinter die Tanne. Da stand Unne und hielt ben Handschuh in der Rechten, den sie auf dem

Elmshorner Ball verloren hatte. "Durchlaucht," stammelte bas Mädchen, "Sie

wiffen - Sie haben -.

Urheberrechtsschutz durch Verlag Oskar Meister, Werdau/Sachs.

Die Malerin machte bem Bringen ein Beichen.

"Ja, Unne," sagte sie rasch. "Sie sind seit langem erkannt. Sie haben eben ben Scharfblic bes Brinzen unterschätzt, trop ber Mühe, die Sie sich mit dem Bersteden gaben. Und da Seeeleute schücktern sind, wie ich 'mal irgendwo gehört habe, "Na, meine Lieben, wollt Ihr auf der Treppe gem ettundt. Beihnachten seienn? Herein mit allen! Es ist kalt und zieht. Anne, Sie strahlen ja, als ob der Beihnachtsmann Ihnen bereits einen Besuch geschnachtsmann Ihnen bereits einen Besuch geschnachten zu ihn ihnen den verlorenen Handschuh so riet ich ihm, Ihnen den verlorenen Handschuh sin Weilhachten zu überreichen, damit endlich einem al ein bischen Tempo in den Gang der Handschuh lung fommt."

Borauf Senta Bratt an ben Flügel trat und "Stille Nacht, heilige Nacht" intonierte.

"Alle herkommen und mitsingen," befahl fie. Aber das murde von dem Baar hinter dem

Voranzeige!

ken. Sie find mein zweites Ich. Wollen Sie meine Frau werben?"

Das Mädchen hob die Augen, die von Tränen feucht waren, und mit einem Aubelruf schloß ber Bring sein Afchenbrödel in die Urme.

Senta Bratt hatte bas Lied beendet, aber fi war nicht gesonnen, ein zweites zu spielen. Das Baar hinter bem Tannenbaum mußte nun eini

sein, oder Meersburg war der unbegabteste Lieb-haber, den es je gegeben hatte. Da traten die beiben auch ichon hinter dem

Beihnachtsbaum hervor. "Ich habe die Ehre, den Anwesenden meine Berlobung mit Fräulein Anne Weber mitzutei-len," sagte Meersburg mit leuchtenden Augen.

Frigi stieß einen Quiekser aus. Sans bon Grottkau umarmte ben Freund, Grottkau senior ichlug bem Prinzen auf die Schulter, und bie Gräfin murmelte:

"Da haben wirs! Sie hat nichts und er nicht viel. Ra, das Geld für die Ausstattung werde ich Busammentragen und für die erfte Zeit einen flei nen Buidung geben tonnen. Benn fie nur gludlich merden.

Tannenbaum überhört.

"Anne," sagte Meersburg, "ich liebe Sie. Ich umarmen. Aber Freiherr von Falke trat ihr in kann Sie nicht mehr aus meinem Leben fortben- den Weg und reichte dem Brinzen die Hand.

Der neue OM.-Roman:

von Lisa Honroth-Loewe

greift tief in die dringende Tagesfrage:

Frau im Haus oder Frau im Beruf.

Jede Frau muß ihn lesen!

Wandlung der Herzen

"Durchlaucht," fagte er ernft, "wenn meine Enkelin Gie liebt, fo bin ich mit ber Berlobung einverstanden. Geben Gie mir die Sand und bersprechen Sie mir, Anne von Falke glücklich zu machen.

Es wurde fo ftill, daß man den Fall der Tannennadeln hören fonnte.

"Gräfin, ich bin Ihnen und Ihren Freunden eine Erklärung schuldig," fuhr der Freiherr fort.

"Sie haben mich und meine Enkelin zur Weih-nachtsfeier eingelaben. Anne ist meine Enkelin. Und wenn Sie eine halbe Stunde Gedulch haben wollen, wird der Justigrat Ihnen alles erklären."
"Ich muß mich seben," sagte die Gräfin,
"Neberraschungen geben mir immer in die Beine.

Auftigrat, schiegen Sie los, und spannen Sie uns nicht auf die Folter." Bum zweiten Male an diesem Tage erzählte Rlein, sekundiert von Senta Bratt, die ganze Ge-

schichte. Als er geendet hatte, schrie Friti Hefter-Das ist ja wie ein Roman! Nein, wie ein rchen! Es ist wahrhaftig die Geschichte vom

Märchen! "Senta Bratt hat Aschenbröbel gemalt und entbeckt!"

"Afchenbröbel hat einen Sanbichuh verloren!" "Die boje Stiefschwester ist auch ba!" "Und ber Bring führt Nichenbröbel heim!"

"Kinder, wenn man das irgendwo lieft, glaubt man es nicht."

"Dann werde ich die Ungläubigen in meine Kanzlei führen und ihnen die Aften Staniecki — von Falke zu lesen geben," machte der Justigrat dem Durcheinander ein Ende. "In den Archiven der Rechtsanwälke liegen mehr Komanstoffe, als ich die Welt träumen läht" sich die Welt träumen läßt."

Alle umringten Unne, den Pringen und ben Freiherrn. Senta Bratt aber gog ben Juftigrat

"Bas haben Sie mit Bera Staniecki und ihrer Mutter gemacht?" forschte fie.

"Zuerst bin ich jum Konful Eschental gefahren, und habe ihm unter vier Augen reinen Wein eingeschenkt. Der Mann mußte schließlich über bie Machenschaften seiner Frau insormiert wer-ben. Ich habe ihm auch Beras Brief gezeigt. Er war nicht so überrascht, wie ich bachte. Seine Gattin hatte ihm schon allerlei Geständnisse über Bera gemacht, die er nur zum Teil glaudte. Er wollte aber nicht in der Vergangenheit-der Frau, die nun einmal seine Gattin ist, herumrühren. Er möchte seine Kuhe haben. Ich habe versprochen, das nichts gegen seine Frau unternommen wird, wenn sie ein Geständnis an mich schäft und sich im übrigen ruhig verhält." sich im übrigen ruhig berhält.

(Fortsetung folgt.)





#### Deutscher Bergsteiger- und Banderberband

Der Reichssportsührer hat berfügt, daß die Fachsäule 11 des Reichssportsührer-Kinges den Namen "Deutscher Bergsteiger- und Wanderverband" (DBWL) führt. Führer Sieses Verbandes ist Motar Paul Baner, Nabburg (Oberviels) die Weicksstelle heindet ist im Würze pfalg), die Geschäftsstelle befindet sich in Din chen, Sendlinger Strafe 42.

Der Berband gliedert sich in folgende Untergruppen: Gruppe I, Bandern. Führer dieser Gruppe ist Ministerpräsident a. D. Brosessor Dr. Werner, Darmstadt, Heidelberger Straße 22. Dieser Gruppe gehören die nichtaldinen und nicht flettersportlichen Gebirgs- und Wandervereinigungen des Deutschen Meiches au, wie sie größtenteils schon in dem Reichsverband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine Jusammengeschlössen sied. Die Geschäftsstelle besindet sich in Fr ankfurt a. M., Stiffkraße 30. Der von Rotar Van er, dem bekannten Himalajasorscher gesührten Eruppe II, Bergsteigen, gehören die reichsdeutschen Weringen an, die in den Allenderung, ins Feuer geschickt wurde.

Diese Letzgenannte Taische, die handischlich das Kletzener jene Vereine, die handischlich der Kruppe II, Kührer Karl V üch un n. MdS., Dessand das Kletzener in der Witselsgebier in den deutschen Witselsgebier in der Vereissen des Reichsstatthalters, gehören die Versenigungen der Augendbewegung dinsichtlich der über 18 Jahre alten Witselser, der Zelklagerbewegung und der Freikorerfultur. Diefer Gruppe gehören die nichtalpinen und nicht und ber Freiforperfultur.

Allen einschlägigen Bereinigungen wird es zur licht gemacht. fich bis zum 15. November Pflicht gemacht. sich bis zum 15. Nebem ber 1993 bei der Geschäftsstelle ihrer Gruppe zu mel-ben und sich dort einzugliedern.

#### Reuer Weltreford von Ismahr

3m Rahmen der Winterhilfsberanftaltung der Kraftsportler in Dinnchen im ausverkauften Zirkus Krone stellte der deutsche Olympia-sieger im Gewichtheben, Rudolph Ismahr, einen neuen Beltreford aus. Ismahr verbesserte im beidarmigen Stoßen den bisherigen Beltreford des Aegypters Arasa von 143 aus

#### Max Schmelings nächste Rämpfe

Der Manager von Mar Schmeling hat nun-mehr die Kampsverträge für die nächsten drei Kämpse des deutschen Ex-Weltmeisters unter-zeichnet. Danach bort Schweling zunächst am 3. Januar gegen Tommy Loughran, dann am 22. Kebrwar gegen King Lewinsth und am 4. März gegen seinen Bezwinger Max Baer Nur wenn Schweling diese drei Kämpse siegrich besteht, erwirbt er das Recht, gegen Weltmeister Krimo Carnera um den Titel antreten zu können.

#### Eder schlug Geifried

## Zwischen zwei Länderspielen

Duisburg bleibt unvergessen, und Magdeburg . . .?

hatte fie noch jo große Erfolge aufguweifen, ware früher als Lanbermannichaft für ein Spiel in Magbeburg ober vielleicht gar München und Rurnberg

dentschen als ein Ruhmestag des aweiman ichaft eine Balammenfalen und das zeitlich ern mußten. Das geden der einzelne die Farben des Baterstücksteren wird. Diese Boraussichaft in Wegen mußten. Ann steht in beier Singen sind die Kornerjeel bevor. Schon am kommenden Sonntag tritt unsere Ländermannichaft in Magdeburg gegen Korwegen au. Zwider nach bestehen berteits jest enge Alammendame. Diese Boraussichaft in Magdeburg gegen Korwegen au. Zwider der die Belgier den Ball aus ihrem Torwerden Aben wird die Korwegen au. Zwider der die Korwegen zwirden der die Korwegen au. Zwider der die Korwegen der die d

gilt, darf auch auf die Norweger im Norden ansgewendet werden: in der Ländermannschaft sind die Spieler gegen ihre Vereinsspiele gewöhnlich nicht wiederzuerkennen. Gilt es die Farben des Landes zu vertreten, so kämpsen sie mit einer Hengener, der singabe und einem Feuer, das sie zu ganz große und einem Feuer, das sie zu ganz große und einem Kegner, der dem Kampfen sie mit einer Kegner, der dem Kampf mit unserer Mannschaft harrt, kann also keine Rede sein.

Zum ersten Male wird Magdeburg ein Länderspiel in seinen Manern sehen. Alle Arstrengungen wurden gemacht, dieses Ereignis in einen würdigen Kahmen zu kleiden. Durch flaggenges hückte Straßen wird aus Anlas des Länderspiels am Sonnabend ein Facelzug stattsinden, ein Festgottes-diensft und eine Fahnen weihe leiten am Sonntag zum großen sportlichen Geschehen über. Sonntag jum großen sportlichen Geschehen über. vielleicht gar München und Nürnberg einsach undenkbar geweien.
Stellt man mit diesen Zeilen seit, daß die einstig richtige Mannschaftswahl getrossen wurde, so müssen allzu große Optimisten zugleich etwas vor verfrühtem Siegestaumel gewarnt werden, das beitragen werde, die Freundschaft zwischen beiden wit sie eine eiwaige Enttäuschung nachber nicht Worte fraglos den Wunt des ganzen allzu hart trifft. Es ist nicht daran zu zweiseln, den und en Volkes aus!

werden. In einem flotten Sechsrundenkampf seite seines kurzen Ausenthaltes in England bereits sich der Beltergewichtler Wäller der Kämpfe gewonnen hatte. Schönrath schlug (Gera) als der bessere Techniker gegen den Berliner Ritschke nach Kunkten durch. Dann begann der Hauften burch. Dann begann der Hauften bestergewichtsmeister Schnelligkeit seines Gegners und verschusche Ger (Dortmund) und dem früheren Kunken nur nach Kunkten. Titelhalter Sans Seifried (Bodum). Ginmal nehr hatte man Gelegenheit, das äußerit viel-jeitige Können des deutschen Meisters zu bewun-dern. Sder beherrschte seinen Gegner, der mehr-jach furz zu Boden mußte, in saft allen acht Runden und trug einen fturmisch bejubelten Sieg davon, Den Beichluß machten Trollmann (Han-nover) und Boja (Dortmund). In dem über 8 Runden gehenden Kampfe war Boja der

lor nach einem erbitterten Gefecht über gehn

#### Dr. Belker als Langstredenläufer

Gegen Spring und Gebhardt über 3000 Meter

Im Brogramm bes 13. Festes ber Sportpresse am 4. November im Ber-liner Sportpalast nimmt die Leichtathletik einen breiten Kaum ein. Ein jestenes Ereignis wird der 3000-Meter-Lauf werden, denn der be-kannte Mittelftrechenläufer Dr. Pelber wird Der 50. Kampfabend bes Berliner SpichernBorringes ging vor fast ansverkaustem Hause vor sich Der alte Kritz Rappel (Herne) schlug den Berliner Krammy bereits in der 1. Rumde k. o. Schlegel (Berlin) brachte seinen Gegner Stresstängten Montag abend wieder einmal der sing (Garbelegen) in der 2. Runde für die Beit zu Boden, er hatte aber tief geschlagen und mußte zugunsten von Stresing disqualifiziert der Südafrikaner Ben Foord, der während Gegner sind so schon und Sorgat, spdaß ein sehr spall ging am Montag abend wieder einmal der spannendes Kennen beworsteht. Ein Sprinterdentauser Dr. Felher wird Springen gegen so hervorragende Swzielisten wie Springen gegen so hervorragende Swzielisten wie Springen schon und Sorgat, spdaß ein sehr springen gegen so hervorragende Swzielisten wie Springen gegen so hervorragende so hervorragende so her wie springen gegen so hervorragende so her wie springen gegen so hervorragende so her wie springen gegen so her und ber der hervorragende so her und springen gegen so hervorragende so her und springen gegen so her und se her der her gegen so her und se her der der her gegen so her und se her der der her gegen so her und se her der so her und se her der so her der der her gegen so her und se her der der her gegen so her der lange

burg, sowie Klug und Kslug. Sand-Seinz Sies vert wird in Gemeinschaft mit so bekannten Springern wie Dr. Betz, Labewig, Gehmert, Kaufsmann und Pörner die verschiedenen Arten ber Sochsprungtechnik borführen.

#### Ungarische Athletiksiege in Triest

#### Meisterschaftspiele in den Areisen

Beuthen:

SB. Karf — Giesche Beuthen 6:1 (4:1). Fiedler Beuthen — BfR. Bobret 8:0 (1:0). SB. Dombrowa — BBG. Beuthen 1:3 (0:3). SB. Schomberg — DIK. Ubler Kokitinih 3:1 (—). Miechowih II —Spielog. Beuthen II 2:2 (-).

Gleiwig:

1. Kreisklasse. RSB. Peiskretssam — Borw. Kas. Gleiwig II 1:3 (0:2). BfR. Gleiwig — Keichsbahn Gleiwig II 3:4 (3:1). SB. Laband — Eintracht Gosniba 2:2 (1:2). BfR. Gleiwig II — Oberhütten 1:1 (0:1). 2. Kreisklasse. Borufsa — Sodatanan — Borw. Kas. III 0:2 (0:1). SB. Zernik I — DIK. Wader 1:1. BfR. II — DIK. Koland 0:0. Dramatal — DIK. Koppinis

Sindenburg: 1. Kreisflaffe.

Deichfel II — Hindenburg Sid 2:1 (1:1). SPB. Hindenburg — Frisch Frei Hindenburg 4:4 (2:0). Mikultschütz — BFB. Hindenburg 5:2 (2:1). Borsigwerk — HEB. Hindenburg 2:1 (2:0). DIK. Borwärts Biskupig — Ghultheiß, Papenhofer 1:7 (0:1).

2. Kreistlasse.

Wifultschüß II — Dimart Mathesdorf 1:2 (0:1).

DIK. Hinderburg Kord — Frisch Frei Hindenburg II fampslos für Fr. Fr. Delbrück II — RSBD. Concordia 4:5 (0:2). Preußen Zaborze II — DIK. Germania Zaborze 1:4 (0:1).

Reiße-Reuftadt:

Schlesien Neiße — Sportfr. Neiße 2:1 (0:1). Ziegen-hals — Batickau 1:2 (1:1). RSSB. Reuftadt — Preu-ßen Reuftadt 3:3 (0:3). Schüler Reiße — Dt. Rasselwig kampflos für Schüler. Oberglogau — Germania Grott-kau 4:2 (3:2). 1. Areistlaffe.

2. Rreistlaffe.

Schlesien Neiße II — Sportfreunde Neiße II 2:3 (2:1). Bielau — Schüler II 5:3 (1:0). Patschau II — Sertha Neiße 10:0 (5:0. Preußen Neustadt II — NSSB. Neustadt II 1:3 (1:2). NSSB. Neustadt III — DJK. Neustadt 2:5 (1:3).

3. Areistlaffe.

Baltdorf — Heidau 1:1 (1:0). Teutonia — Borken-dorf kampflos für Teutonia.

Ratibor:

Ratibor 03 II — Oftrog II 5:1 (2:1). DIR. Biftoria Ratibor — DIR. Oftrog 1:4 (1:3).

## Berliner Börse 31. Oktbr. 1933

| 100 | Disk                    | ontsätze |
|-----|-------------------------|----------|
|     | New York 2              |          |
|     | Zürich20<br>Brüssel31/2 |          |

# Wie Torgler einen Brandstifter suchte

Aussagen eines ehemaligen KPD. Geheimkuriers - 14000 RM. für die Rolle van der Lubbes geboten

(Draftmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 31. Oftober. Die letten, jum Teil recht bramatischen und sensationellen Zeugenvernehmungen bes Reichstagsbrandprozeffes haben bas Intereffe, bas ichon ziemlich abgefühlt war, bon neuem belebt. Der Bublifumsan-brang mar wieber fehr ftart, fodag alle Blage befest waren. Auch die ausländischen Breffebertreter waren wieder nahezu vollzählig da.

Das Ergebnis ber letten Zeugenaussagen läßt fich babin gufammenfaffen, bag fich ber Ring ber Indizien um Torgler und die Bulgaren immer fester legt. Es steht außer Zweifel, bag fich Lubbe und die Bulgaren mit Torgler und bamit mit ber Partei in Berbinbung geseht haben. Seht geht es barum zu ermitteln, wieweit fie auch bei ber Branbstiftung gemeinsame Sache gemacht haben. Daß Lubbe helfershelfer gehabt hat, fann als sicher gelten, und baß es u. a. die Mitangeklagten gewesen sind, ist nach den sehr bestimmten Aussagen den Beugen Karwahne, Freh, Kro-her. Weberstedt und Droscher zumindest wahrscheinlich.

Berlin, 31. Oftober. Als erster Zeuge mird am Dienstag ber Glafer Lebermann aus Samburg vernommen, der wegen Diebstahls und Rau-bes, begangen im Februar 1932, eine Gefäng-nisstrafe bis dum Mai 1934 verbüßt und aus der Haft vorgeführt wird.

Der Borsigende macht diesen Zeugen besonders eindringlich auf die Bedeutung seiner Aussage ausmerksam, worauf der Zeuge er-Kärt, ich din hierher gekommen, um nur die Wahr-

beit zu fagen. Der Beuge befundet: "Ich war früher in ber RBD. und habe als Weheimfurier gearbeitet. Ich genoß fehr großes Bertrauen. Bon 1929 ab mußte ich wegen einer Ertrantung ausjegen, und 1931 im August habe ich wieber angefangen. Ich lernte Torgler in Samburg am 21. Dt. tober 1931 tennen. Ich wurde burch ben Rommuniften Jegner mit Torgler befanntgemacht. Ich fragte Torgler, ob er nicht Arbeit für den eine größere Aktion aufbewah. Eine größere Aktion aufbewah. Turter Rubi und Emil haben die Schriftklicke berausgesucht. Ich hatte ihnen den Schliffeld gegeben und din dann nicht mehr in meiner Wohnung gewesen, sondern din der Franken der Krefeld gegenen, weil ich von diesen Leuten loskommen Ich fragte Torgler, ob er nicht Arbeit für ich es fagen, Torgler fagte, man wolle Nationalfozialiften einen Streich fpielen, und burch biefe Arbeit würbe eine große Propaganba gegen ben Rationalsozialismus hervorgerufen werben. Er fagte mir, man muffe

#### öffentliche Gebäube in Brand fteden, barunter auch ben Reichstag.

Da ich ber Polizei unbefannt fei, wurde man nicht auf bie ABD. tommen.

Borfigenber: "Wann war bieje zweite Begegnung mit Torgler?"

Beuge: "Am 25. ober 26. Fanuar 1932. 3ch habe bamals Torgler erwibert, ich mußte mir bie Sache überlegen. Torgler fagte, bag ber Brand am 6. Märs 1932 gelegt werden follte. 3ch tollte um 2 Uhr am Unhalter Bahnhof fein. Dann wollte Torgler mich mit in ben Reichstag nehmen und mir zeigen, wie ber Brand angelegt werben follte und wie ich laufen follte.

Ich follte die Berfon fein, die die Muf = mertfamteit auf fich lenten follte, ich follte Radau machen und um= herlaufen, fo daß ich geschnappt würde. Ich follte gefangen werden, und inzwischen sollten die anderen verschwinden

#### fönnen.

Borsigender: "Wo waren die anderen?"
Jeuge: "Das sind noch zwei Hamburger, die ich aber nur mit ihren Spihnamen kenne, "Schwarzer Willh" und "Mraune"." Borsigender: "Sie haben sich alle drei dort sehen und kennen gelernt?"

Beuge: "Jamohl, ich bin aber bann am 6. Mars nicht hingegangen. Die Sache mar mir gu gefähr-

lich und außerdem, weil ich ersahren hatte, daß eine ganz gemeine Propaganda gegen den Na-tionalsozialismus damit gemacht werden sollte. Es iollte so erscheinen, als ob die den Brand angelegt

Borfinenber: "Was ift nun nach dem 6. Märs

wolle die Sache nicht mitmachen, es sei mir zu gefährlich, ich mußte auch an meine Familie benten.

Torgler hat bann ju mir gejagt: Du gemeiner Schuft, bu gemeiner Lump. Er hat auch gefagt, er würde mir bei Gelegenheit einige blaue Bohnen hinterherjagen.

Ich bin dann nicht mehr mit ihm zusammenge- Ich bin nie auf Stunden in Hamburg gewesen, hat. Dem Zeugen sind bei seiner Bernehmung wesen, sondern habe mich der Polizei gestellt, um sondern habe in Hamburg mehrere Male La- auch die verschiedenen Best im mungen des seinen Bervolgungen und Nachstellungen zu entsgehen. Ich wurde ja wegen der Diebstahlsache gestundes der Keichspossbeamten, des Keichsbeiten werdengehen. Ich wurde ja wegen der Diebstahlsache gestundes der Kommunalbeamten und einige Berssuch in Untersuchungshaft gesomstamlungen besucht. Bon allem, was dieser würde, wenn er etwas Kaliches aussage.

Ungeklagter Torgler mit erhobener Stimme: men, wurde aber nachher wieder freigelassen, weil ich ja eine seste Wohnung hatte und Fluchtver-bacht nicht angenommen wurde."

Borfigenber: "Bei bem Diebstahl, den Gie begangen haben, ift auch Raub angenommen. Was haben Gie benn gemacht?"

Zeuge: "Ich habe eine Berson in der Toilette eingesperrt, und das hat man als Raub angesehen. Dann habe ich Silberzeug und einen Un-zug weggenommen."

Borfigenber: "Wieviel haben Gie bafür befommen.

Benge: "Ungefähr 25 Mart." (Seiterfeit. Borfigenber: "Ich meine natürlich, welche Strafe Sie bafür betommen haben."

Benge: "10 Monate Gefängnis. Im Mai ist Torgler nochmals bagewesen und wollte mich noch-mals bearbeiten und bann im Inni. Es wurde nicht mehr über den Reichstagsbrand gesprochen, aber es wurde gesagt, daß ich

#### das ausführen sollte, was er mir gefagt hatte.

Ich habe mich immer ablehnend verhalten. Am 6. Juni war er bei mir in meiner Wohnung in Hamburg-Barmbed. Er kam mit noch zwei Personen, der eine ist der Franksurter Rubi, und der andere heißt Emil. Der Franksurter Rubi hat schwarzes Haar und einen ziemlich jüdi-ichen Thy. Der Emil ist groß, blond und hat blaue

Borfitenber: "Saben Sie diese beiden Bersonen später wiedergesehen?"

Beuge: "Ich habe fie in Lübed wiebergesehen. Ich mauerte bort. Die beiben fuhren im Auto vorbei und fagten, ich follte mit nach Samburg fommen. Ich habe mich aber geweigert, mitzukommen. Borsigender: "Was ift dann noch passiert?

Benge: "Torgler ift in meiner Bohnung gewefen und hat alle Schriftftude und Briefe,

Borfikenber: "Ift in Krefelb auch noch etwas paffiert?"

Benge: "Sa.

#### Torgler ift dort bei mir gewesen und hat mich bedroht.

Als ich fagte, ich wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben, hat er mich ausgeschimpft und hat gefagt, ich mare ein gemeiner Lumb und Berrater. Er hat mir einen Fanftichlag bor ben Magen gegeben, fodaß ich Magenbluten befam und ins Rranfenhaus mußte. Dann hat er wieber gejagt, er wollte mir ein baar blaue Bohnen nach jagen. Das war im Juli 1932 in Rrefelb".

Borfigenber: "Sie find bann verhaftet worben?"

man mich verhaftet, weil ich wegen meiner Ab-reise von Hamburg nach Krefeld als fluchtverbächtig angesehen wurde".

Borfigenber: "Sind die Borgange, die Sie bier geschilbert haben, benn and wirflich mahr?"

Beuge: "Ja, fie find wirklich wahr!" Borfigenber: "Warum haben Gie das nicht worber angezeigt?"

Benge: "Beilich Ungft gehabt habe für meine Familie und für mein Leben"

Oberreichsanwalt: "Ich bitte, ben Beugen bem Ungeflagten Torgler gegenüberguftellen, damit ber Benge fagen tann, ob Torgler wirklich ber Mann gewesen ift, mit bem er gu tun gehabt hat"

Der Angeklagte Torgler fteht auf, und ber Beuge Lebermann ruft fofort: "Jawohl, bas ift Torgler gewesen".

Reichsanwalt Barrifius: "If bei ihrem Ge-ipräch mit Toraler davon die Rede gewesen, daß fie eine bestimmte Gelbsumme erhalten follten für bie Beteiligung an biefer Sache?" Beuge: "Jawohl, er hat zu mir gefagt,

#### ich würde 14 000 Mt. bekommen. Wenn ich es nicht befame, würde es meine Familie bekommen.

Beichehen?"

3 en ge: Torgler hat mir große Borwürfe ge- sage nur meinem höchsten Erstaunen Ausdruck macht, weil ich nicht gekommen bin. Ich sagte, ich geben, daß ein Mensch vor dem höchsten Deutschen

gungen der Reichspostpeamten, des Keichs-bundes der Kommunalbeamten und einige Ver-jammlungen besucht. Von allem, was dieser Zeuge hier erklärt hat, ist nicht ein kleines Wörts-chen wahr, er logen von Ansang bis zu Ende". Angeklagter Dimitross: "Ich möchte wissen, ob dieser Zeuge ein Zeuge der Anklage ist." Vorsigender: "Dieser Zeuge hat am 13. Okto-ber an die Gesängnisderwaltung eine Eingabe gerichtet Varraushin murke er bernommen von

ber an die Gefängnisderwaltung eine Eingabe gerichtet. Darausbin wurde er vernommen pon der Staatsanwaltschaft, und daraus ist seine Borladung als Zenge beantragt worden von der Reichsanwaltschaft. Ich muß Ihnen aber gleich sagen, Dim itross, ergeben Sie sich nicht in Aritisen, die ganz zweckloss sind." Angeklagter Torgler: "Ist es richtig, daß die-ser Zenge vom Untersuchungsrichter vereidigt worden ist?" Der Vorsihende stellt sest, daß das Amtsgericht

ben Zeugen zur Berbeiführung einer mahrheitsgemäßen Ausfage vereidigt

Der Unterschied zwischen diesem Zeugen und dem Zeugen Sönse gestern ist der, daß Herr Sönke eine kleine Unwahrheit gelagt hat, während dieser Zeuge eine einzige Lüge dem höchsten Deutschen Gericht darzubieten gewagt

Der Borsitzende hält dem Zeugen die einzelnen Begegnungen mit Torgler vor, und dieser gibt die Zeiten an: "Im Oftober 1931 wm 18 Uhr. Um 25. oder 26. Januar 1932 zwischen 21—22 Uhr, Begegnung im Mai zwischen 17—18 Uhr, am 6. Juni vormittags 11 Uhr, Begegnung in Krefeld 15 Uhr.

Rechtsanwalt Parrifius: "Was fagen Sie zu den Ausführungen Torglers."

Beuge: "Ich jage, daß ich die reine Wahr-heit gejagt habe. Ich bin nicht beeinflußt con irgend jemand." Der Zenge bleibt zunächst un-bereibigt.

## Der rätselhafte Brandstoff

#### Sachverständiger Dr. Schat

nimmt dann das Wort zur Ergänzung seines Gutachtens. Er sührt aus: "In der Deifentlichteit hat man sich allgemein gewundert, daß von mir der Zündstoff nicht genannt worden ist. Um dem Kätselraten ein Ende zu machen, möchte ich mich heute dahin äußern, daß

Berbrennungsprodukte von elemen= tarem Phosphor und Berbrennungs= produtte bon elementarem Schwefel an fieben berichiedenen Stellen feft= gestellt.

worden find und noch feitstellbar find. In welchem Mittel diese Stoffe vorgelegen haben, will ich nicht ausführen. Der Sachtenner wird wissen, worum es sich handelt, und der Laie braucht es nicht zu wissen. Aus eigenem Interesse habe ich nochmals den

#### Mantel van der Lubbes untersucht.

Durch biefe weitere Untersuchung am Mantel ift einwandfrei festgestellt worden, daß an dem Stoff der Tasche Phosphorsaure neben Sulfat vorhanden ist. Das ist bei der ersten Durchsinchung vielleicht übersehen worden, weis die Zeit ju kurz war. Es steht banach unzweiselhaft fest, baß Lubbe mit bieser Flüssigkeit in Berührung ge-kommen ist, auf welche Beise, muß bas Gericht

Ich habe auch nochmals Versuche angestellt, in welcher Zeit sich diese Flüssigkeit auf 25 Brandstellen in einem Gebiet von 75 Weter Länge verteilen läkt. Ich habe settgestellt, daß das in 5—6 Weinuten möglich ist.

Der Sachverständige betont, baß bie Brandlegung im Restaurant eine gang andere gewesen ift als im Plenarfaal.

Flüffigkeit in ber Tafche gehabt haben.

Der nächste Zeuge

#### Rellner Perlide

hat am Abend des Brandtages im Restaurant Asigninger, Friedrichstraße, den Whgeordneten Torgler und seine Begleiter bedient. Er hatte seinen Dienst wm 21 Uhr angetreten. Am 1. Märzsei der Rechtsanwalt Dr. Rosen seld in das Lokal gekommen und habe ihm gesagt, er erinnere sich doch wohl, daß an dem Tisch im Hintergrund am Brandsbend vier Herren gesessen hätten, unter ihnen die Abgeordneten Koenen und Torgler. Rosenseld babe sich aber seine Udresse geben lassen, um ihn ebtl. als Zeugen laden zu lassen, laden zu lassen.

#### Geschäftsführer Soeft

bekundet, daß nach 20 Uhr nach seiner Erinnerung vier Herren das Lokal betraten. Als die Nachricht von dem Reichstagsbrand verbreitet wurde, ftromten viele Gafte auf bie Strafe. Der Raum war ziemlich leer geworden. Mngeklagter Torgler: "Ich kann zu dieser Ausbagen und meinem höchsten Erstaunen Ausdruck geben, daß ein Mensch dor dem höchsten Deutschen Berren, das einige der Huschen, daß einige der Huschen Berren sie zurückgeblieben waren, sahen beigewünsche Berren sie zu den letzteren, dann dasse nur meinem Brigen blieben. Auch daß einige der Huschen Berren sie zurückgeblieben waren, sahen bei Begen alle Außbeschwerden bringt es folgendes:

Ach habe diesen Mann noch nie in meinem Leben geschen, ich keinen Mann namens Feßen er. Ich bin ein eineingiges Mal in Arestells, sonst nie wieder. Nach der Mikkagspause keilt der Borsikende bes Kechtsanwaltes Dr. Sach bir eine Stage von ihm koken bes Kerren iebensalls beigewünschen Bragen Sie zu den letzteren, dann der Mikkan der Mikkagsbause einen Blick in den Beigewünsch wird. Gehören Sie zu den letzteren, dann der Mikkan der Mikkagsbause einen Blick in den Dr. Scholl's Fußpeschen bringt es Mikkel und Behelse, die jeden Einzelfall besonders angepaßt werden.

Fragen Sie im Schuhhaus Bisch off, Beuthen, Kragen Sie im Schuhhaus Bisch off, Beuthen, Bahnhofstraße 7, nach dem Fußeschelsten wn ßten Wikkagsbause keilt der Borsikende keinen Beigewünschen Stressen geben der Geben Gie zu den letzteren, dann der Mikkan der Dr. Scholl's Fußes das üben Beg dazu. Gegen alle Jußbeschwerden bringt es Mikkel und Behelse, die ihm Behelse, der Wikkel und Behelse, die ihm Behelse, der Wikkel und Behelse, die ihm Behelse wird. Dr. Sach der Begen Sie im Schollschieden Gesch der Wikkel und Behelse, der Wikkel und Behelse, der Geben Gie zu den letzteren, dann fann den Dr. Schollschieden der Begen Gie zu den letzteren, dann fann den Dr. Schollschieden der Begen des Kechtsanwaltes Dr. Sach der Begen Gie zu den letzteren, dann fann den Dr. Schollschieden der Burich den Begen des Kechtsanwaltes Dr. Sach der Begen Gie zu den letzteren, dann der den Begen der Geben Gie zu den letzteren, dann der den Begen der Geben Gie zu den letzteren, dann der den Begen der Geben Gieße den Begen Begen des Begen Gie zu gegen Gie

Bernehmung des Zeugen Lebermann als noch nicht abgeschlossen gilt, es wird später noch einmal darauf gurudgefommen und bann auch die Ber= eidigung geflärt werden. Inzwischen sollen Ermittlungen angestellt werden über einen Teil der bon Leber= mann gemachten Ungaben.

Als Zeuge wird bann ber Gastwirt Stawicki bernommen, der in der Dirchenstraße eine Gastwirtschaft betreibt. Der Zeuge verneint, daß er Torgler kenne. Daß Torgler am Brand-abend in seinem Lokal war, wußte er nicht, da er abend in seinem Lokal war, wußte er nicht, da er zu dieser Zeit nicht anwesend war. — Der Fleischermeister F. Araczewsti hat am Abend des 27. Februar als Teilhaber von Stawicki am Schanklisch des Lokals gestanden. Zwischen 18 und 19 Uhr seien die ersten beiden Gäste des Tisches gekommen, an dem nachher Koenen und Torgler Plat nahmen. Er habe den Tisch beobachtet und dabei den Eindruck gehadt, daß die Leute an diesem Tisch sich

#### offenbar etwas zu erzählen hatten, was andere nicht hören follten.

Der Kellner habe ihm auch gesagt, es fame ihm

Der Kellner habe ihm auch gesagt, es kame ihm so vor, als ob das Leute von der "Koten Fahne" wären.

Der Zeuge Kellner Jeschar, der an dem Abenib die Bedienung in dem Lokal Stawicki ansübte, sagt n. a.: "Bald nach 21 Uhr kam der Abgeordnete Koenen."

Borsigender: "Das müßte vor dem Keichstogsbrand gewesen sein?"

Zeuge: "Janvohl, vor dem Bekanntwerden den bes Brandes. Als die Nachricht von dem Brande kam. nahmen die Leute an dem Tijch

bem Brande fam, nahmen die Leute an bem Tijch

feinerlei Notiz bavon. Sie unterhielten sich in gleichem Flüsserton wie bisher ruhig weiter." Borsigender: "Koenen ist nach den bisherigen Ermittlungen etwa bis gegen 20,45 Uhr im Reichstag gewesen, hat dann eine Zeit bei Alchinger gesessen, wo der Brand bekannt wurde, lobaß es nicht recht stimmen kann, bas Roenen ichon bei Ihnen gewesen wäre, als die Nachricht

"Es war spätestens 21,15 Uhr, als Beuge:

Borfigenber: "Das wäre zu ber Zeit, als ber Brand im Reichstage erst an fing und im ersten Stadium war. Aber Sie bleiben dabei?"

Zeuge: "Jawohl Hierauf wird ber 26jährige

#### Student Berl

als Zenge vernommen, von dem gesagt worden ist, daß er vielleicht mit van der Lubbe ver- wech selt worden sein kann.
Oberreichsanwalt: "Sind Sie am 27. Februar nachmittags mit Torgler zusammen- gewoesen?"

Benge: "Nein. Ich bin an biesem Tage über-haupt nicht im ersten Obergeschoß ge-wesen, sondern habe im weiten Obergeschoß

Dberreichsanwalt: "Dann kann der Zeuge Verl also un möglich mit dem Mann ver-wechselt worden sein, der mit Torgker zusammen im ersten Obergeschoß gesehen worden ist."

"Gut zu Fuß fein" —— eine Eigenschaft, die schätzungsweise nur 10 Krozent der heutigen Menschheit bessigen und die von den übrigen 90 Krozent sehnlichst herbeigewünscht wied. Gehören Sie zu den lezteren, dann kann Shr Munsch erfüllt werden.

Dr. Scholl's Fußpflege-Snstem zeigt Ihnen den Weg dazu. Gegen alle Hußbeschwerden bringt es Mittel und Behelse, die jeden Einzelfall besonders angepaßt werden.



## Handel – Gewerbe – Industrie



## Methoden der Krisenbekämpfung

Reichskanzler Hitler hat mit berechtigter schickt sich nicht für alle". Aus dem falschen Genugtuung auf das hingewiesen, was die Re-Glauben, wir könnten das englische Beispiel der gierung in noch nicht neun Monaten auf dem Geder Wirtschaftserneuerung er reicht hat. Selbst übelwollende Kritik wird nicht bestreiten können, daß die Methoden, die die Reichsregierung bei der Krisenbekämpfung an-gewandt hat, in ihren wesentlichen Teilen originell sind, also nicht das Beispiel anderer Länder nachahmen. Daß bei uns die Art zu re-Deutschland den italienischen Faschismus übernommen hat. Die nationale Konzentration, der England seit zwei Jahren ein höhes Maß von Reformkraft verdankt, hat die bisherigen Parteien bestehen lassen und ist als außerordentliche Notmaßnahme gedacht, die sobald als möglich wieder preisgegeben werden soll. In Amerika hat sich der seit März amtierende demokratische Präsident Roosevelt sehr autoritär gebärdet, aber doch die früheren Methoden der Abstimmung und der Duldung rück sichtsloser Opposition beibehalten. In Frank eich beginnt man aus der Tatsache, daß durch Parlamentsintrigen und Regierungssturz ein wirkungsvolles Reformwerk verschleppt wird. zunächst noch etwas schüchtern, Folgerungen zu

Noch verschiedener sind die Wege, auf denen die genannten Großstaaten zu wirtschaftlicher Wohlfahrt zurückkehren wollen. Reichsbankpräsident Schacht hat einem englischen Pressevertreter gegenüber auf dem Gebiet der Wirtschaftsreform den Satz variiert: "Eines

wachsen, die das deutsche Volk trotz der Erfahrungen von 1921/23 für neue Inflationsexperimente geneigt machen Welte. Großbritannien begann die Periode der Währungsabwertung mit einer aktionsfähigen Regierung von MacDo-nald bis Baldwin, während in Deutschland gieren an Italien ähnelt, bedeutet nicht, daß damals die Zerfahrenheit und Entschlußschwäche der Aera Brüning fortdauerte. Hinter der englischen Politik stand aber wirtschaftlich ein Weltreich und darüber hinaus auch ein gro-Ber Teil des übrigen Auslands. Hinter Deutschland hätte damals nichts gestanden - als vielleicht der lebendige Argwohn, es könnte schließlich doch ebenso werden wie im Jahre 1923. Wenn man von einer Nachahmung reden will, so davon, daß Amerika offensichtlich auf dem Gebiete der Währungspolitik das englische Bei spiel nachgeahmt hat. England ist in die Wäh rungsabwertung wider Willen hineinge raten, Amerika hat sich in die Inflation vorsätzlich hineinbegeben. Frankreich hält an der Währung fest. Obwohl Frankreich einen Ab stieg seiner Währung nur im Verhältnis 5:1 erfahren hat, ist der Abscheu des französischen Volkes gegen eine nochmalige Inflation kaum geringer als der des deutschen Volkes. Ob Amerika auf die Dauer mit seiner Methode des ..diri gierten Dollars" Erfolge erzielen wird, ist noch sehr die Frage.

#### Die Bedeutung des Großhandels

Zu den Ausführungen des Wirtschaftsbeauftragten des Reichskanzlers, W. Keppler, über die kunftige Entwicklung des Handels wird vom Reichsverband des Deutschen Groß- und Ueberseehandels mitgeteilt:

Der Reichsverband des Deutschen Groß- und Ueberseehandels begrüßt diese Verlautbarung ganz besonders, weil damit ganz klar herausgestellt worden ist, daß auf der einzelnen Unter nehmerpersönlichkeit aufgebaut wird nicht aber auf mehr oder minder anonymen Zwischengebilden. Der gesunde Großhande ist auf Grund seiner eingehenden Marktkennt nisse der gegebene Lagerhalter und Warenver teiler zwischen Hersteller und Einzelhandel. Seine volkswirtschaftliche Aufgabe ist es, die Ware vom Hersteller im großen abzunehmen, dadurch die Erzeugung im großen zu finanzieren und es der Industrie zu ernöglichen, ein geordnetes Fabrikationsprogram m
durchzuführen. Andererseits wird die Ware vom
Großhandel sachgemäß gelagert und dem Einzelhandel ganz dem individuellen Bedarf in den von
ihm henötigten. Mangan zuseführt ihm benötigten Mengen zugeführt, und zwar unter ständiger Beobachtung einer gesunden, den Verhältnissen angepaßten Kreditwirt-sehaft. Der Wirtschaftsablauf der letzten Jahre zeigt mit zwingender Deutlichkeit, daß jegliche Beeinträchtigung oder Ausschaltung des gesunden Großhandels die gesamte Wirtschaft schädigt.

Gerade der Mittelstand hat in besonderem Maße durch Mammutunternehmen und künstliche Gebilde aller Art auf das schwerste gelitten, während das Wohl des Volkes die Existenz einer möglichst großen Anzahl von selbständigen Eigenunternehmen verlangt. Die ses ist aber nicht zu erreichen, wenn unter Ausschaltung der selbstverantwort lichen Persönlichkeit in der Warenver teilung Zwischengebilde mehr oder minder große Abschnitte aus dem Warenverteilungsgebiet an

Das Gedeihen des Volkes setzt aber voraus eine gesunde, soziale Schichtung. die den Aufstieg tüchtiger Kräfte ermöglicht und die Zahl der selbständig wirtschaftenden Men-schen so groß wie möglich erhält. Dafür eignet sich ganz besonders das Gebiet des Handels, also der Absatz der Waren und dann auch das Gebiet des Handwerks. Nur so kann der Verteilungsapparat krisenfest gestaltet werden. Die selbständigen Unternehmer sind erheblich anpassungsfähiger an Konjunktur und Krise als die Angestellten der großen Unter-

#### Eine polnische Pelzmesse in Wilna

Der Verband der Wilnaer Pelzhänd er hat beschlossen, in jedem Jahre in Wilna eine gesamtpolnische Pelzmesse zu veranstalten. Die erste soll im Juli nächsten Jahres stattfinden.

#### Berliner Börse

#### Ruhig

Berlin, 31. Oktober. Bei fehlenden Anregunen änderte sich auch heute zu Beginn des Verkehrs an dem geringen Geschäftsumfang nichts. Seitens der Kundschaft waren, vielleicht wegen des Ultimos, vielleicht aber auch wegen des Teilfeiertages im Reiche (Reformationsfest), nur wenigneue Aufträge eingetroffen. Auch die Spekulation übte Zurückhaltung, obwohl die Nachrichten aus der Wirtschaft (Neubewilligung von 12,2 Millionen RM für die Arbeitsbeschaffung, Reichsbahnaufträge, weiterer Spareinlagenüberschuß im September, meist festere Auslandsbörsen usw.) nicht ungünstig lauteten. Die ersten Kurse zeigten mit wenigen Ausnahmen nur Abweichungen um Bruchteile eines Prozentes nach beiden Seiten. Am Montanmarkt überwogen die Rückgänge, die aber auch nicht über ½ Prozent hinausgingen. Lediglich Stolberger Zink büßten nach Minus-Minus-Notiz 23/4 Prozent ein. Elektrowerte waren dagegen meist etwas gebessert. Kleine Nachfrage bewirkte bei Akkumulatoren eine Steigerung um 3% Prozent Ebenso fielen Stöhr mit plus 3 Prozent nach oben und Julius Berger mit minus 21/2 Prozent nach unten aus dem Rahmen. Sonst waren noch Braubank, Conti Gummi, Engelhardt Brauerei und Schubert & Salzer 11/4 resp. 11/4 Prozent gedrückt. Im Verlaufe setzten sich an den Aktien-märkten meist kleine Erholungen durch. Akkumulatoren gaben 1% Prozent ihres An-fangsgewinnes wieder her. I. G. Farben holten, nachdem sie schon zu Anfang 1/4 Prozent gewonnen hatten, im Verlaufe weitere 36 Prozent auf. Die geplante Vermehrung der Betriebsstoffgewin nung im Leunawerk schien an diesem Markt etwas anzuregen. Reichsbankanteile eröffneten zwar unverändert, holten aber im Verlaufe die Differenz zum gestrigen Abendkurs ein. Ab morgen wird dieses Papier exkl. Teildividende notiert werden. Festverzinsliche Werte lagen eher freundlicher. Die Altbesitz-Werte lagen eher freundlicher. Die Altbesitzanleihe zog um % Prozent, die Neubesitzanleihe zog um % Prozent, die Neubesitzanleihe tiger Haltung. Das Angebot war nicht dringlich. Ha fer und Gersten liegen nach wie vor underungen waren bei kleinen Umsätzen eher etwas gebessert, späte Fälligkeiten gingen mit 88% Prozent um. Am Markte der Auslandsrenten keiter gefragt, mittlere Qualitäten weiter gefragt, mittlere Qualitäten weiter gefragt, mittlere Qualitäten sind vernachlässigt. Für Industrie-liegen stetig.

Großmarkt verlief für Brotgetreide in stender in stender den in stender den stender verlief für Brotgetreide in stender den stender den stender den stender verlief für Brotgetreide in stender den stender den stender verlief für Brotgetreide in stender den stender den stender verlief für Brotgetreide in stender den stender verlief für Brotgetreide in stender den stender den stender verlief für Brotgetreide in stender verlief für Brotgetreide verlieften verli

vorzugsaktien lagen heute ruhiger. Am Geld-markt machte die Versteifung zum Ultimo Fortschritte. Der Satz für Tagesgeld zog auf 4% Prozent bezw. 4% Prozent an.

Am Kassamarkt zogen Sachsenwerk um 3 Prozent, Köhlmann Stärke um 31/4 Prozent und Kromschröder um 2½ Prozent an, während Trachenberg Zucker 3¼ Prozent, Wenderoth 2 Prozent, Chem. Albert 2½ Prozent und Tuchfabrik Aachen 4½ Prozent einbüßten. Bankaktien verloren die BHG, wieder 1/2 Prozent. Hypothekenbankaktien überwiegend bis 4 Prozent rückgängig. Die Tendenz der zweiten Börsenstunde war recht ruhig. Die Schwankungen auf den Aktienmärkten hielten sich in engen Grenzen, sodaß die Schlußtendenz als widerstandsfähig bezeichnet werden konnte. Deutsche Anleihen waren im Verlaufe eher abbröckelnd. Rumänische Renten blieben ziem ich fest. Eine Sonderbewegung entwickelte sich in Rheinstahlaktien, die auf etwas größere Nach frage um 1¼ Prozent anzogen. Sonst waren die Abweichungen gegen den Anfang gering. Stol-berger Zink setzten ihre Abwärtsbewegung um 11/4 Prozent fort.

#### Frankfurter Spätbörse

Lustlos

Frankfurt a. M., 31. Oktober. Aku 29%, AEG. 16,25, I. G. Farben 116,5, Lahmeyer 115,5, Rütgerswerke 45,5, Schuckert 85%, Siemens & gerswerke 45.5, Schuckert 85%, Siemens & Halske 132, Reichsbahn-Vorzug 101%, Hapag 9%. Nordd. Lloyd 10. Ablösungsanleihe Newbesitz 12,7, Ablösungsanleihe Altbesitz 79%. Reichsbank 157, Buderus 62,75, Klöckner 49%, Stahlverein

#### Breslauer Produktenbörse

#### Unverändert

Breslau, 31. Oktober. Der heutige Getreide-Großmarkt verlief für Brotgetreide in ste-

#### Trübe Geschäftslage des polnischen Einzelhandels

schickt sich nicht für alle". Aus dem falschen Glauben, wir könnten das englische Beispiel der dels verbände im Laufe des Monats Ok-Währungsabwertung mit dem gleichen tober, in dem man eine saisonmäßige Geschäftswachsen, die das deutsche Volk trotz der Erfah belebung erwartete, bisher eine merkliche Ab-nahme des Handelsumsatzes ihrer Mitglieder feststellen mußten. Man spricht von einem Rückgang der Umsätze gegenüber September von 5-20 Prozent in verschiedenen Warenzweigen, vor allem des Einzelhandels. Besonders schwer leiden Kleiderverkauf und Galanteriewaren.

#### Gleichschaltung der Schlesischen Engelhardt-Brauerei

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schleischen Engelhardt-Brauerei Aktiengesellschaft, Breslau, sowie des Gottesber ger Brauhauses seit 1701, Gottesberg, Generaldirektor Nacher, Berlin, hat der Gesellschaft das Aufsichtsratsmandat zur Verfügung gestellt. Dem neuen Aufsichtsrat, der in der nächsten ordentlichen Generalversammlung ge-wählt werden wird, werden nichtarische Mitglie-der nicht mehr angehören. Der Vorstand ist heute schon nur mit arischen Mitgliedern be-

#### Oberschlesischer Schlachtviehmarkt

l'endenz des heutigen Marktes flau. Das aufgetriebene Husumer Fettvieh konnte bei den Ausnahmepreisen, die dafür gezahlt wurden, in der Preisnotierung nicht berücksichtigt wer-den . Die Preise für das sonstige aus der Proden. Die Preise für das sonstige aus der Provinz aufgetriebene Vieh zeigten gegenüber der Vorwoche wenig Veränderung. Auftrieb: Rinder 182 (davon Ochsen 15, Bullen 18, Kühe 120, Färsen 16, Fresser 13). Kälber 146, Schafe 10, Ziegen 1, Schweine 673. Verlauf: Rinder langsam, Kälber langsam, Schweine mittel. Ueberstrud. Gebinder Preise. stand: 6 Rinder. Preise: Bullen a) 22-26, b) 19 c) 16—20. Kühe a) 24—27, b) 18—23 c) 15—17, d) 8—10. Färsen a) 24—28, b) 21—24. c) 18—20. Kälber a) 25—30, b) 22—25, c) 18—21. Schweine a) 53—60 (Speckschweine über 400 Pfd.), b) 45—52, c) 40—44, d) 36—40. Sauen 35—43.

#### Verkehrsbericht des Schiffahrts-Vereins zu Breslau

Woche vom 23. bis 29. Oktober

Der bescheidene Wuchs der Oder zu Ende der vorhergehenden Berichtswoche hat vorübergehend die Ableichtertätigkeit im Breslauer Hafengebiet erleichtert und gefördert; 248 abgeleichterte Kähne konnten von Ransern abschwimmen. Aber schon am 25. 10. mußte die Tauchtiefe unterhalb Breslau wieder auf 1.08 Meter, am 26. 10. auf 0.98 Meter und am 30. 10. auf 0,88 Meter heruntergesetzt werden; versommert liegen 461 Kähne bis herauf nach Frauendorf. In der Bergbewegung fuhren 69 beladene, 70 leere Kähne durch Ransern, zahlreicher Deckraum liegt im Breslauer Hafengebiet für Güter-Talladung verfügbar. In Cosel-Hafen ist der Kahnraum wieder sehr knapp geworden, am 29. 10., abends, waren es nur 56 Kähne, sodaß die in den oberen Häfen umgeschlagenen Mengen zurückgegangen sind. Es wurden zu Tal umgeschlagen in: Coselhafen 29897 teinschließ. 2857 t verschied. Güter; Oppeln 542 t verschied. Güter; Breslau 9759 t einschl 8167 t verschied. Güter; Maltsch 14333,5 t einschl 466 t verschied. Güter und 5365 t Steine.

Das Stettiner Berggeschäft oderaufwärts war schwächer, nur rund 2000 t Phosphate, Fut-Beuthen, 31. Oktober. Entsprechend dem termittel pp. wurden übernommen, dagegen wurstarken Auftrieb in allen Viehgattungen war die den nach Berlin 33 600 t westfälische Brennstoffe und 1000 t Getreide abgeschleppt. Deckraum ist sehr knapp, offener Raum reichlicher vorhanden. Das Angebot in Hamburg war weiter recht gut, jedoch fehlte es an Raum. Tauchtiefe der Elbe bei Havelberg 1,15 Meter.

#### Wasserstände:

Ratiboram 24. 10.: 1.37 m, am 30. 10: 1.10 m; Dyhernfurth am 24. 10.: 1,08 m, am 30. 10: 0,75 m; Neiße-Stadt am 24. 10.: -0,80 m, am 30. 10.: -0,87 m.

Berlin, 31. Oktober. Kupfer 41 B., 41 G. Blei 15.75 B., 15.25 G. Zink 20.25 B., 20 G. Berlin, 31. Oktober. Elektrolytkupfer (wire-bars) prompt, cif Hamburg. Bremen oder Rotter-dam: Für 100 kg in RM: 49.5.

#### Berliner Produktenborse

| (1000 kg)                                                                          | 31. Okt                                                      | ober 1933.                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Weizen 76/77 kg 189<br>(Märk.)<br>Tendenz: ruhig                                   | Weizenkleie<br>Tendenz: ruhig                                | 11,10—11,35                                     |
| Roggen 72/73 kg<br>(Märk.) 153<br>Tendenz: ruhig                                   | Roggenkleie<br>Tendenz: ruhig                                | 10.00—10.20                                     |
| Gerste Braugerste 179 – 186<br>Wintergerste 2-zeil, 157 – 166<br>4-zeil, 153 – 156 | Viktoriaerbsen<br>Kl. Speiseerbsen<br>Futtererbsen<br>Wicken | 40,00 - 45,00<br>33,50 - 38,00<br>19,00 - 22,00 |
| Futter-u.Industrie Tendenz: stelig Hafer Märk. 146—152                             | Leinkuchen<br>Trockenschnitzel<br>Kartoffelflocken           | 11,90<br>10,10—10.25<br>13,40—13.50             |
| Tendenz: stetig Weizenmehl 100kg 25.00 - 26,00                                     | Kartoffeln weiße                                             | - 10,10                                         |
| Tendenz: ruhig Roggenmehl 203/4—213/4 Tendenz: ruhig                               | blaue<br>gelbe<br>Fabrikk. % Stärke                          |                                                 |

| Breslauer Produktenborse     |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Getreide 1000 kg             | 31. Oktober 1983.              |  |  |  |  |  |  |  |
| Weizen, hl-Gew. 751/2 kg 181 | Wintergerste 63 kg 155         |  |  |  |  |  |  |  |
| (schles.) 77 kg -            | ,, 68/69 kg 160                |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 kg -                      | Tendenz : ruhig                |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 kg —                      | Futtermittel 100 kg            |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 kg -                      | Weizenkleie 11-111/2           |  |  |  |  |  |  |  |
| Roggen, schles. 72 kg 146    | Roggenkleie 91/2-10            |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 kg -                      | Gers'enkleie 141/2-15          |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 kg —                      | Tendenz: stetig                |  |  |  |  |  |  |  |
| Hafer 45 kg 135              | Meh 100 kg                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 38—490 kg 138                | Weizenmehl (70%) 241, -251/4   |  |  |  |  |  |  |  |
| Braugerste, feinste 180      | Roggenmehl 191/2—201/6         |  |  |  |  |  |  |  |
| gute 172                     | Auszugmehl 291/4-301/4         |  |  |  |  |  |  |  |
| Sommergerste -               | Tendenz: ruhig                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriegerste 68-69 kg 159 |                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 kg 156                    | Charles and Angel and Angel of |  |  |  |  |  |  |  |

#### Berliner Schlachtviehmarkt

|               | 31. Okt | ober 1933    |           |
|---------------|---------|--------------|-----------|
| Ochsen        | ill in  | The state of | Kälb      |
| h. ausgemäst. | höchst. | Doppelle     | nder best |

| ı | vonneisch. ausgemast. nochst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doppellender best. Mast -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı | Schlachtw. 1. jungere -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beste Mast- u. Saugkalb. 47-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı | 2. ättere —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mittl. Mast- u. Saugkälb. 42-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | sonstige vollfleischige 27-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geringere Saugkälber 30-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | fleischige 25—26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geringe Kälber 18-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı | gering genährte 21-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A LEGISLAND OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF  |
| ı | Bullen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | jüngere voilfleisch. höchsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stallmastlämmer 40-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Schlachtwertes 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Holst Weidemastlämmer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١ | sonst. volifl. od.ausgem. 28-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stallmasthammel 37-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | fleischige 25 - 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Weidemasthammel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | gering genährte 22-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mittlere Mastlämmer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ältere Masthammel 34-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Kühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ger. Lämmer u. Hammel 22 – 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | jüngere vollfleisch. höchsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | beste Schafe 27-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Schlachtwertes -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mittlere Schafe 25-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | sonst.volltl.oder gem. 20-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | fleischige 15—18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | geringe Schafe 20 - 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | gering genährte 9-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Färsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE RESERVE ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS A SHOPLE OF THE RESERVE AS A SECOND OF THE PARTY OF THE |
|   | vollfl.ausg.h.Schlachtw. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fettschw.ub. 300 Pfd.Lbdgew.52-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | volitleischige 26-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | volifi. v. 240—300 ,, 50—52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | fleischige 24-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ., 200—240 ,, 48—50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | gering genährte 21—23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, 160—200 ,, 45—47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fleisch. 120—160 " 42—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | fresser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " unt. 120 . –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | mäß. genährt. Jungvieh 17-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sauen 47-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | The state of the s | The state of the s |
|   | Auftrieb  z.Schlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | th. dir. 7 z. Schlachth. dir -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Rinder 1613 Auslandsr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inder 3 Auslandsschafe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | darunter Kälber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1826 Schweine 12012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Ochsen 555 z. Schlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | th. dir do. zum Schlacht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Bullon 195 Anglandhla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Posener Produktenbörse

Ochsen 555 z. Schlachth.dir. – do. zum Schlacht-Bullen 425 Kuhe u. Färsen 63. och efe 250 Auslandsschw. 83

Marktverlaut: Bei Rindern in guter Ware ziemlich glatt, sonst ruhig, bei Kälbern und Schafen mäßig und bei Schweinen

grobe Weizenkleie 10,25-10,75, Raps 39-40, Viktoriaerbsen 21—25, 25. Senfkraut 37—39, Folgererbsen -22-25. Senfkraut 37—39, blauer Mohn 58—62, Fabrikkartoffeln 0.135, Speisekartoffeln 2.45—2.70. Sommerwicken 14—15, Peluschken 13—14, Leinkuchen 18—19, Rapskuchen 15—45.50, Sonnenblumenkuchen 18,50—19,50, roter Klee 150—170, weißer Klee 90—120, gelber Klee ohne Hülsen 90-110. Stimmung ruhig.

#### Berliner Devisennotierungen

| Auszahlung auf Geld Brief Geld Brief  Buenos Aires 1 P. Pes. 0,963 0,967 0,963 0,967  Canada 1 Can. Doll. 2,742 2,748 2,732 2,738  Lapan 1 Yen 0,799 0,801 0,795 0,797  Istambul 1 türk. Pfd. 1,976 1,980 1,976 1,980  London 1 Pfd. St. 13,26 13,30 13,20 13,24  New York 1 Doll. 2,787 2,793 2,757 2,768  Rio de Janeiro 1 Milr. 0,227 0,229 0,227 0,229  Athen 100 Drachm. 2,396 2,400 2,396 2,400  Brüssel-Antw. 100 Bl. 56,49 58,61 58,49 58,61  Bukarest 100 Lei 2,488 2,492 2,488 2,492  Banzig 100 Gulden 181,70 81,86 81,70 81,86  Cowno 100 Lire 22,09 22,13 22,10 22,14  Lugoslawien 100 Din. 5,295 5,305 5,295 5,305  Cowno 100 Litas 41,56 41,64 41,56 41,64  Cowno 100 Escudo 12,67 12,59 12,66 12,68  Paris 100 Frc. 16,41 16,45 16,41 16,45  Paris 100 Leva 3,047 3,028 45,19 36,11 16,45  Paris 100 Leva 3,047 3,028 45,19 76,08  Sonweiz 100 Frc. 16,41 16,45 16,41 16,45  Sofia 100 Leva 3,047 3,028 45,92 76,08  Sofia 100 Leva 3,047 3,038 36,17 31,185  Sonweiz 100 Frc. 18,17 81,33 81,17 81,33  Sofia 100 Leva 3,047 3,038 35,11 35,19  Stockholm 100 Kr. 83,88 88,52 68,08 68,22  Ween 100 Schill. 48,05 44,25 47,025 47,225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für drahtlose         | 31         | . 10. | 30. 10. |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|---------|--------|--|
| Canada 1 Can. Doll.   2,742   2,748   2,732   2,788   Japan 1 Yen   0,799   0,801   0,795   0,797   London 1 Pfd. St.   13,26   13,30   13,20   13,24   Kee York 1 Doll.   2,787   2,783   2,757   2,768   Rio de Janieiro 1 Milr.   0,227   0,229   0,227   0,229   Athen 100 Drachm.   2,396   2,400   2,396   2,400   Brüssel-Antw. 100 Bl.   58,49   58,61   58,49   58,61   Brüssel-Antw. 100 Lire   2,488   2,492   2,488   2,492   Lanzig 100 Gulden   81,70   81,86   81,70   81,86   Lanzig 100 Leve   1,267   12,49   12,66   12,68   Lanzig 100 Leve   1,541   1,645   1,641   1,645   Lanzig 100 Leve   1,42   12,44   12,405   12,425   Lanzig 100 Gulden   1,42   1,44   1,45   Lanzig 100 Leve   1,47   1,47   1,47   Lanzig 100 Gulden   1,47   1,47   L | Auszahlung auf        | Geld Brief |       | Geld    | Brief  |  |
| Canada 1 Can. Doll.   2,742   2,748   2,732   2,788   Japan 1 Yen   0,799   0,801   0,795   0,797   London 1 Pfd. St.   13,26   13,30   13,20   13,24   Kee York 1 Doll.   2,787   2,783   2,757   2,768   Rio de Janieiro 1 Milr.   0,227   0,229   0,227   0,229   Athen 100 Drachm.   2,396   2,400   2,396   2,400   Brüssel-Antw. 100 Bl.   58,49   58,61   58,49   58,61   Brüssel-Antw. 100 Lire   2,488   2,492   2,488   2,492   Lanzig 100 Gulden   81,70   81,86   81,70   81,86   Lanzig 100 Leve   1,267   12,49   12,66   12,68   Lanzig 100 Leve   1,541   1,645   1,641   1,645   Lanzig 100 Leve   1,42   12,44   12,405   12,425   Lanzig 100 Gulden   1,42   1,44   1,45   Lanzig 100 Leve   1,47   1,47   1,47   Lanzig 100 Gulden   1,47   1,47   L | Dunnes Aires 1 D. Dan | 0.000      | 0.007 | 0.000   | 0.007  |  |
| Japan         1 Yen         0,799         0,801         0,795         0,797           istambul 1 türk. Pfd.         1,976         1,980         1,976         1,980         1,976         1,980           London 1 Pfd. St.         13,26         13,30         13,20         13,24         13,24           New York         1 Doll.         2,787         2,793         2,757         2,763         2,767         2,762         2,229         0,227         0,229         0,227         0,229         0,227         0,229         0,227         0,229         0,227         0,236         2,400         2,366         2,400         2,368         2,400         2,368         2,400         2,368         2,400         2,368         2,400         2,368         2,400         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,492         2,488         2,490         22,14         20,92         22,13         22,10         22,14         22,14         2,464         41,56         41,64         41,56         41,64         41,56         41,64         41,56         41,64         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |            |       |         | 0,907  |  |
| 1,980   1,976   1,980   1,976   1,980   1,976   1,980   1,976   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,30   13,20   13,24   13,20   13,24   13,20   13,24   13,20   13,24   13,20   13,24   13,20   13,24   13,20   13,24   13,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,25   14,2   |                       |            |       | 2,732   | 2,700  |  |
| London Pfd. St. 13,26 13,30 13,20 13,24 New York 1 Doll. 2,787 2,793 2,757 2,763 Amstd-Rottd, 100 Gl. 169,23 169,57 dept. 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,40 |                       |            |       |         |        |  |
| New York 1 Doll. 2,787 2,793 2,765 2,768 Rio de Janeiro 1 Milr. 0,227 0,229 0,229 0,227 0,229 0,227 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57 169,23 169,57  |                       |            |       |         |        |  |
| Rio de Janeiro 1 Milr.  d. MastdRottd. 100 Gl.  4 then 100 Drachm. 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,4   |                       |            |       |         | 2 763  |  |
| AmstdRottd. 100 Gl. 169.23 169.57 169.23 169.57 Athen 100 Drachm. 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,396 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,40   |                       |            |       |         | 0.229  |  |
| Athen 100 Drachm. 2,396 2,400 2,396 2,400 3rdssel-Antw. 100 Bl. 58,49 58,61 58,49 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,488 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2, |                       |            |       |         |        |  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl. 58,49 58,61 58,49 58,61 2,492 2,498 2,492 2,498 2,492 2,498 2,492 2,498 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,86 81,70 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81,87 81 |                       |            |       |         | 2,400  |  |
| Bakarest         100 Let         2,488         2,492         2,488         2,492           Danzig         100 Gulden         81,70         81,86         81,70         81,86           tatien         100 Lire         22,99         22,13         22,10         22,14           tagoslawien         100 Litas         41,56         41,64         41,56         41,64           Kopenhagen         100 Kr.         59,24         59,36         58,99         59,11           Dsio         100 Kr.         66,08         66,82         66,38         66,52           Prag         100 Kr.         12,42         12,44         12,405         12,425           Prag         100 Latts         76,92         76,08         45,92         76,08           Scinweiz         100 Frc.         3,047         3,053         3,047         3,053           Stockholm         100 Leva         3,047         3,053         3,047         3,053           Stockholm         100 Kr.         68,38         68,52         68,08         68,22           Stockholm         100 Kr.         48,05         48,15         48,05         48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       |         | 58.61  |  |
| Danzig     100 Gulden     81,70     81,86     84,70     82,14       talien     100 Lire     22,09     22,13     22,10     22,14       tugoslawien     100 Litas     5,295     5,305     5,295     5,305       Kopenhagen     100 Kr.     59,24     59,36     58,99     59,11       Jaio     100 Kr.     69,24     59,36     58,99     59,11       Jaio     100 Kr.     66,08     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     66,38     76,08       Prag     100 Kr.     12,42     12,44     12,405     12,425     76,08     76,08       Sconweiz     100 Leva     5,047     5,053     3,047     3,053       Spanien     100 Preseten     30,11     36,19     35,11     36,11     35,11     35,19     35,11     35,19     36,12       Stockholm     100 Kr.     68,38     68,52     68,08     68,22       Ween     100 Schili.     48,05     48,15     48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 2,488      |       | 2,488   |        |  |
| tatien 100 Lire 122,09 22,13 22,10 22,14 10 100 Schill. 48,15 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,55 41,64 41,64 51,64 41,64 51,64 51,64 41,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64 51,6 | Danzig 100 Gulden     | 81,70      |       | 81,70   | 81.86  |  |
| Agoslawien 100 Din.   5,295   5,305   5,295   5,306     Cowno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | talien 100 Lire       |            |       |         |        |  |
| Kowno         100 Litas         41,56         41,64         41,64         41,66         41,64         41,64         41,66         59,24         59,36         58,99         59,11         69,21         59,24         59,36         58,99         59,11         69,21         12,66         12,68         12,68         12,68         12,68         12,68         12,68         12,68         66,38         66,38         66,38         66,38         66,38         66,32         66,38         66,32         66,38         66,32         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08         76,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lugoslawien 100 Din.  | 5,295      | 5,305 |         | 5,305  |  |
| Kopenhagen         100 Kr.         59,24         59,38         58,99         59,11           Lissabon         100 Escudo         12,67         12,49         12,66         12,68           Osio         100 Kr.         66,68         66,82         66,38         66,52           Paris         100 Frc.         16,41         16,45         16,41         16,45           Prag         100 Kr.         12,42         12,44         12,405         12,425           Siga         100 Letts         70,92         76,08         45,92         76,08           Sonweiz         100 Frc.         41,17         81,33         81,17         81,33           Spanien         100 Leva         30,47         3,033         3,047         3,053           Stockholm         100 Kr.         68,38         68,52         68,08         68,22           Ween         100 Schill.         48,05         48,15         48,05         48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kowno 100 Litas       | 41,56      | 41,64 |         | 41,64  |  |
| Oslo         100 Kr.         66,68         66,82         66,38         66,52           Paris         100 Frc.         16,41         10,45         16,41         16,41         16,45           Prag         100 Kr.         12,42         12,44         12,405         12,425         32,42         32,44         12,405         12,425         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42         32,42 <t< td=""><td>Kopenhagen 100 Kr.</td><td>59,24</td><td>59,36</td><td>58,99</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kopenhagen 100 Kr.    | 59,24      | 59,36 | 58,99   |        |  |
| Paris 100 Frc. 16,41 16,45 16,41 16,45 17ag 100 Kr. 12,42 12,44 12,405 12,425 12,42 12,405 12,425 12,42 12,405 12,425 12,42 12,405 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,425 12,4 |                       |            | 12,69 | 12,66   | 12,68  |  |
| Prag         100 Kr.         12,42         12,44         12,405         12,425           Riga         100 Latts         75,92         76,08         76,08         76,08           Sonweiz         100 Frc.         81,17         81,33         81,17         81,33           Sofia         100 Leva         3,047         3,038         3,047         3,053           Spanien         100 Peseten         36,11         36,19         35,11         35,19           Stockholm         100 Kr.         68,38         68,62         68,08         68,22           Wien         100 Schili.         48,05         48,15         48,05         48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 66,68      | 66,82 | 66,38   | 66.52  |  |
| Rigā         100 Latts         70,92         76,08         45,92         76,08           Schweiz         100 Frc.         81,17         81,33         81,17         81,33         81,17         81,33         81,17         3,047         3,053         3,047         3,053         3,047         3,053         3,047         3,053         35,11         35,19         35,11         35,19         35,11         35,19         35,11         35,19         36,10         36,10         36,10         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,10         36,11         36,11         36,11         36,10         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11         36,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            | 16,45 |         |        |  |
| Schweiz 100 Frc. 81,17 81,33 81,17 81,33 50fia 100 Leva 3,047 3,053 3,047 3,055 5panien 100 Peseten 35,11 35,19 35,11 35,19 5tockholm 100 Kr. 68,38 68,52 68,08 68,22 Wien 100 Schih. 48,05 48,15 48,05 48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |       | 12,405  | 12,425 |  |
| Sofia         100 Leva         3,047         3,038         3,047         3,058           spanien         100 Peseten         36,11         36,19         35,11         35,11         35,19           stockholm         100 Kr.         68,38         68,62         68,08         68,22           Wien         100 Schili.         48,05         48,15         48,05         48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |       |         |        |  |
| Spanien     100 Peseten     35,11     35,19     35,11     35,19       Stockholm     100 Kr.     68,38     68,52     68,08     68,22       Wien     100 Schili.     48,05     48,15     48,05     48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |       |         |        |  |
| Siockholm 100 Kr. 68,38 68,52 68,08 68,22<br>Wien 100 Schili. 48,05 48,15 48,05 48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |       |         |        |  |
| Wien 100 Schih. 48,05 48,15 48,05 48,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |       |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |       |         |        |  |
| warschau 100 Zioty 1 47.05 1 47.25 1 47.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |       |         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | warschau 100 Złoty    | 47,05      | 47.20 | 47,025  | 47,225 |  |

#### Valuten-reiverkehr

Berlin, den 31. Oktober. Polnische Noten: Warschau 47.05 — 47.25, Kattowitz 47.05 — 47.25, Posen 47.05 — 47.25 Gr. Zloty 46,90 — 47.30

#### Steuergutschein-Notierungen

|   |    |  |  | 1001/4  |      | Ве | rlin, | de | en | 31. | Oktober    |
|---|----|--|--|---------|------|----|-------|----|----|-----|------------|
|   |    |  |  | 943/8   | 1937 | 1  | 30    | P  |    | 773 | 3 00       |
| 5 | 10 |  |  | alia de | 000  | 3  |       | 30 | 30 |     | Catholica. |

#### Londoner Metalle (Schlußkurge)

| Londoner Metane (Schlubkurse)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kupler: willig Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: ruhig Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits Biel: willig | $\begin{array}{c} 31,\ 10.\\ 32^{13}/16-32^{7/8}\\ 32^{15}/16-33\\ 32^{7/8}\\ 36^{1}_{9}-37^{1}/_{2}\\ 35-36^{1}/_{4}\\ 37^{1}/_{9}\\ 224^{1/2}-224\\ 224^{1/2}-224/_{2}\\ 229^{3}/_{4}\\ 230^{3}/_{8}\\ \end{array}$ | aust. entt. Sieht. offizieller Preis inoffiziell. Preis aust. Settl. Preis Zink: willig gewöhnt.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entt. Sieht. ottizieller Preis inoffiziell. Preis gew., Settl. Preis Gold | 31. 10.  11.7/s  11.3/36—11.7/s  11.5/s  15.7/s  16.  15.7/s  13.0.7                                                                   |  |  |  |  |  |
| ausländ, prompt<br>offizieller Preis                                                                                                                                       | 115/8                                                                                                                                                                                                                 | Silber (Barren)<br>Silber-Lief (Barren)                                                                                                                                                                                    | 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - 19 <sup>11</sup> / <sub>18</sub><br>18 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 19 <sup>13</sup> / <sub>18</sub> |  |  |  |  |  |
| inoffiziell. Preis                                                                                                                                                         | 115/8 - 1111/16                                                                                                                                                                                                       | Zinn-Ostenpreis                                                                                                                                                                                                            | 229                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |

#### Warschauer Börse

| Bank Polski | 79,50 |
|-------------|-------|
| Haberbusch  | 38,00 |